Die Bangiger Settung erscheint täglich zweimal; am Gonntage Mergend und am Montage Abends. — Bestellungen werden in der Expedition (Ketterhagergasse Ro. 4) und auswärts bei allen Königs.
Post-Austalten angenommen.

# Preis pro Quartal I Thir. 15 Sgr. Andwarts 1 Thir. W Sgr. Inferate nehmen auf in Berlin: A. Retemeper, in Leipzigt Eugen Kort, h. Engler in hamburg, haufenstein & Bogler, in Frank-furt a. M. Jäger'iche, in Eldingt Kenwann-Hartmann's Buchholz. Unitainer

Albonnement8-Einladung.

Unfere geehrten auswärtigen Abonnenten bit-ten wir, bei dem bevorstehenden Bechsel des Duartals die Bestellungen auf die

Danziger Beitung

rechtzeitig aufzugeben, damit teine Unterbrechung in der Bersendung eintritt. Die Poftanstalten befördern nur fo viele Eremplare, als bei benfelben bor Ablauf des

Quartals bestellt find. Alle Boftanftalten nehmen Beftellungen an. Der Abonnementspreis beträgt für die mit der Post zu versendenden Exemplare pro I. Duartal 1 % 20 % (mit Steuer und Post-Provision); für Danzig incl. Bringerlohn beider Ausgaben 1 % 22 % Hußer in der Spedition, Ketterhagergasse Ro. A. kann die Zeitung zum Preise von

1 3 15 3 abgeholt werden: Ransthor Ar. 5 bei Hrn. E. F. Sontowski, Langgarien Mr. 102 bei Hrn. Gustav R. van Dühren, Kohlengasse Mr. 1 bei Hrn. P. Herrmann, Lakadie Mr. 25 bei Hrn. Speditenr Herm. Müller, Paradiesgasse Mr. 20 bei Hrn. Gustav Böttcher, Waskauschegasse Mr. 20 bei Hrn. Wilhelm Aradt, Neugarien Mr. 14 bei Hrn. Apotheker Schleusener, Langgasse Mr. 23 bei Hrn. Tranz Feichtmayer, Langgasse Mr. 11 bei Hrn. Herm. Novenhagen. Die Abonnements - Karten werden in der Expedition, etterhageragse No. 4, gelöst.

Retterhagergaffe Ro. 4, gelöft.

Amtliche Rachrichten.

[Rordbeuticher Bund.] Se. Daj. ber Konig haben Aller-gnabigft geruht: Den Geb. Dber-Reg.- Rath Ed zum vortragenden Rathe bei bem Bundestangler-Amte zu ernennen.

Se. Daj. der König haben Allergnädigst geruht: Dem Geh.
Reg. Arth Bertram zu Potsdam den Rothen Abler-Orden zweiter Riasse mit Sichenlaub zu verleihen; so wie die Geheimen Post-Räthe Dunkel und helbberg in Berlin zugleich zu vortragenden Räthen bei dem General-Post-Aimte zu ernennen.
Der Kreisrichten Rebe in Sründers ift zum Rechtsanwalt bei dem Kreisgericht in Freistadt und zugleich zum Rotar im Dep. des Appell. Ger. zu Glogau ernannt worden.

Dem erften Cuftos an der Universitäts-Bibliothet zu Greifs-wald Dr. Carl Perp ift das Praditat "Professor" verlieben worden.

Telegraphische Depesche der Danziger Zeitung.

Angelommen 14 Uhr Nachmittage. Paris, 24. Dec. [Gefengebender Rorper.] Der Rriegsminifter ertlätte, Die Kammer werde durch die Annahme bes Armeegefeses für den Frieden arbeiten. Durch Die Organifirung der Armee werde fich die gefährliche Lage ber gegenwartigen Situation andern. Wenn das Bolt überzeugt fei, daß es bon den Rachbarn nichts gu fürchten habe, fo werde es, fern bon Groberungswünschen, in Ruhe und Sicherheit fich den Runften des Friedens

Telegraphische Rachrichten der Danziger Zeitung. Baris, 23. Dec. "Breffe" versichert, neue frangb-fische Truppen murbe in Kurzem nach Rom geschickt werden. Es ware Befehl gegeben, in Toulon zur ichlen-nigen Neberführung von 20,000 Mann Transportschiffe bereit zu halten.

[Gesetzgebender Körper.] Das Interpellationsgesuch Pelletan's bezüglich des letten Aundschreibens des Polizeipräfecten ist von sämmtlichen Bureaux verworfen worden. Bei der fortgesetzten Debatte über das Heeresgesetz vertheidigte Jules Simon einen Gegenentwurf, welcher die

Mus Raulbach's Atelier

in München giebt uns ein Berehrer des Meifters") folgende Schilberung bon ben neuesten Arbeiten beffelben. Wir treten in bas alte buffere Jesuitentlofter, bas als Runftatabemie bient und beffen Ranme jest ein gemaltes Strafgericht bes Jesutismus bergen. Ueber einen weiten Hof hinüber schreiten wir an riefigen Holgtogen vorbei und gelangen an eine Doppelthur. Auf unser Rlopfen antwortet eine bunne Stimme: "Berein!" und wir stehen in bem Colofsale, so genannt nach einer colossale Bapsfigur, welche bis an bie Dede bes hoben Saales reicht. Der Deifter ift gerabe mit einer Stige befdaftigt, bie er auf bie Band bes Gaales Er begrußt une freundlich; nach wenigen ausgetaufeten Borten ift bas Eis ber Formlichkeit gebrochen, Raulbach brudt uns ben hut wieder auf ben Ropf, an feiner nie verlöschenden Cigarre entgundet fich bie unfere, und wir ichanen une um zwifden ben Bilbern, Cartone, Bhotographien, Statuen, Rupferflichen, Staffeleien, Baffen, Bemanbern, Buchern, Rollen, Die in milbem Gemabl burcheinanber bern, Buchern, Rollen, die in wildem Seiner bettachnander fieben, liegen und hängen. In der Mitte des Saales fesselt uns eine vollendete Stizze, deren Nebertragung auf die seits marts siedende Leinwand so chen begonnen hat; es ist der Rero, ein Bilb, das an Gregartigkeit des Gedankens und au Schonheit ber Form vielleicht bie bebeutenbfie unter allen Schöpfungen Raulbach's ift.

Das romifde Cafarenthum feiert feinen bochften Triumph. Die Grengen feines Reiches behnen fich bis ins ferne Affen, bis an ben Atlas und bie Gaulen bes Alciden, hinauf bis an die Rorbfee und Die Donau. Sein ift bie civilifirte Belt, unter fein 3och beugen fich bie Bolter, feinem Lobe flimmt ber Dichter bie Leier, feinem Ange bient ber Runftler, für feine Bunge arbeitet, qualt fich ber Aderbauer. Unabsehbare Schaaren von Golbnern find bereit, für ben Glang feines Thrones bas Leben ju opfern. Anechtifch beugt fich ber Genat ber felbft einem Tiberius ben Ausruf entlodt batte: "Die Elenben, fie find noch feiler, als ich wollte!" In

\*) In der "R. fr. Pr.".

Abschaffung ber stehenden Armee und die Bewaffnung ber gesammten Nation nach schweizerischem Mufter verlangt. Die Regierungsvorlage fei die dauernde Organistrung bes Kriegszuftandes, ber Gegenentwurf organifire ben bauernben Frieden. Kriegeminifter Marichall Riel befampfte bas von dem Borredner entwickelte Spstem, welches er als eine unsheilvolle Utopie bezeichnet; er weist ferner den gegen die Armee ausgesprochenen Tavel zurud. Die französsiche Armee sei nicht eine Urmee von Bratorianern, ein enges Band ver-binde Armee und Bolt. Der militärische Geist, welchen man vernichten wolle, fei ber Grund gur Große Frankreiche. Der Kriegsminister schildert seine Bemühungen um die Bervoll= ständigung ber Heeresorganisation, und glaubt baburch für ben Frieden, auf beffen Aufrechterhaltung er hofft, gearbeitet zu haben. In Bezug auf die Biffer bes Contingents erklart er: "Der wirkliche Zweck des Gesethentwurfs ist, ein Normal-contingent zu schaffen in der Art, daß der Effectivbestand niemals unter 750,000 Mann kommt. Das Contingent d. J. wird 100,000 Mann betragen. Der Entwurf wird zum Refultat haben, jeden leichtferigen Angriff auf Frankreich zu ver-hindern. Die zwischen der Regierung und ihrer Commission noch bestehenden Meinungsverschiebenheiten find wenig erbeblicher Art. Die Regierung, welche von ihrer großen Beriöhnlichfeit Beweise gegeben bat, wird fich über ihre Stellung gu verschiedenen Borfdlagen, benen fie nicht guftimmen tann, Des Raberen aussprechen." Bules Simon erwiederte bem Minifter, er habe bas Princip ber febenben Beere angegriffen, nicht aber bas ftebenbe Deer felbft. — Bei ben geftern in ben Departemente Jubre-et-Loire und Comme ftattgebabten Bablen gur Deputirtenfammer erhielt feiner ber Ranbi. baten bie absolute Majortiat, boch vereinigten bie Regie-rungecanbibaten eine Mehrzahl ber Stimmen auf fic. "Erendard" ftellt formell in Abrebe, baß Frantreich in Bel-grad anläglich ber ferbifden Ruftungen Borftellungen erboben habe. "France" gufolge hatte ber preuß. Botichafter Graf Goly beute Morgen eine langere Confereng mit Darquis de Mouflier. Das Blatt glaubt, bag bas geffrige Betum ber Klorentiner Rammer Wegenstand ber Befprechungen gemefen fei.

Baag, 23. Dec. Der Geffionsichluß ber Generalftaaten foll Freitag erfolgen. Ummittelbar barauf wirb bie zweite Rammer aufgelöft.

London, 23. Dec. Rach bier eingetroffenen Rachrichten aus Warrington verfucten heute bafelbit vier Bagarbeiter, barunter ein notorifder Fenier, bie Gasfabrit in bie Luft zu fprengen, jedoch murbe dies Borhaben rechtzeitig ents bedt und vereitelt.

Bu den Gefegentwürfen des Unterrichtsminifters. Der icharfe Gegenfat zwischen ibeellen und materiellen Bedürfniffen und bod wieder ihre innigfte Wechfelbeziehung zu einander tritt uns nirgend deutlicher vor das Auge, als wenn wir die Buftande unferes Bolksichulwefens betrachten. Man kann wohl sagen, daß das Maaß der Bildung, welches unserer Jugend in der Schule mitgetheilt wird, zumal auf bem Lande, ein fehr viel höheres sein würde, wenn die Re-gierung eine nur einigermaßen angemessene Gelbsumme für ben Boltsunterricht verwenden wollte. Freilich wurde fie bas icon langft gewollt haben, wenn auch unfere Unterrichts-Berwaltung jene Bechselwirkung richtig erkannt hatte und fie wurde fie erkannt haben, wenn fie nicht feit ben Tagen Gich-horn's einen recht geringen Grad ber Bilbung als für bie große Mehrzahl bes arbeitenden Boltes volltommen ausreidend betrachtete.

Auch aus ten nenen Gefegentwürfen über bas Bolteichalmefen blidt gar beutlich bas Digbehagen bervor, mit welchem bie Berfaffer berfelben an eine Berbefferung ber Be-

wollen Bugen berauscht ber Cafar fich im Gebanten feiner Dacht, im Genuffe feines Gludes. Unter feine taumelnben Gage tritt er bie fcmache Schaar berer, welche bie Gewalt nicht anbeten; er lagt fie freugigen und verbrennen, ficher, mit ihnen Die leste Spur eines Bewußtfeins ber Denfchenrechte auszurotten. Und bennoch, burch bie Triumphlieber ber Allgewalt klingt ein markerschütternber Wehruf, bie Anfündigung bes fernen, aber unausweichbar naber tommenben weltgeschichtlichen Berichtes, und aus ben Bliden ber Bemarterten ftrablt Die Gewißheit bes funftigen Dieges, ben ber Bebante über Beere bon Golbaten und Beamten, aber thrannifchen Uebermuth, wie über ben Stumpffinn ber Rnechte er-

Der Mittelpuntt bes Bilbes ift ber jugenblide, etwa 26jahrige Rero, eine icone, fraftftrogende, boch burch ihre ffule von Genuginat und Berweichlichung zeugende Geftalt. Der Cafar bat in ben Raumen bes Balaftes in Gefellichaft Appiger Beiber ein Bacchanal gefeiert, auf ber Lyra gefpielt und ift, trunten von Bein und Gelbftgefälligfeit, auf bie Sochtreppe bes Bebanbes geeilt. Dort, öffentlich vor allem Bolle, will er in wollen Bugen ben Triumph feiner Runft einfangen; wie ein Gott will er fich am Altare feiern laffen. Ein inieenber Ganumed halt bie Lyra; noch gleiten bie Finger von Rero's Linten leife über bie Saiten, mahrend Die Rechte eine überlaufenbe Beinschale erhebt, mit welcher ber Sanger fich felbit ben Applaus gutrintt, bas Saupt ein wenig beugend und fo ber Schonen, bie ibm ben Lorbeer. franz auffest, die Mabe erleichternd. Salbnactte, blübend schoe Beiber rafen von ber inneren Treppe herunter, bem Cafar Beifall jubelnd. Rechts die Bratorianer-Cohorte salutirt; die Palastwächter stohen in die Posanne, ber Senat gur Linten lagt burch feinen Sprecher Beifall und Beborfam vertunden - es find ihrer freilich noch Ginige, welche bie republitanifchen Erinnerungen nicht laffen tonnen und finftere Befichter ju ber Tollhauswirthichaft gieben. Man wird fie gu greifen wiffen.

Und mabrent auf ber Dochtreppe bes Palaftes eine

folbung ber lanblichen Elementarlehrer berangeben. bieten fle ihnen im Grunde auch nur bie foon oft wiederholten alten Berheißungen, afferbings biesmal in Form eines Befegentwurfes. Wer bie Provinzialftande, beren Befdliffe ber Minifter nach erlangter gefeglicher Bollmacht erft abmarten will, nur einigermaßen fennt (bie unfrigen machen vielleicht eine Ausnahme), ber mirb icon aus biefem Grunde fich teine hoffnung auf eine wirklich ausreichenbe Erhöhung ber Lanbidullebrergebalte maden. Ber aber außerbem noch mit ben wirthicafiliden Berhaltniffen ber lanbliden Bemeinden, gumal in unfern öftlichen Brovingen vertraut ift, ber weiß, bag eine febr große Ungahl berfelben garnicht im Standeift, ben Lehrern mertlich bobere Behalte, ale bie bieberigen zu bezahlen. Der Minifter verlangt baber bas ichlecht= hin Unmögliche, wenn er ben Gemeinden allein Die Erhaltung ber Schule auferlegen will. Es tann in Birtlichteit nur geholfen werben, wenn bie unzulänglichen Mittel ber Gemeinden durch den Kreis und die des Kreises durch ben Staat erganzt werben. Man follte wirklich nicht mehr nöthig haben, baran noch ausbrudlich ju erinnern, bag bie Bilbung bes Boltes eben fo mohl ein Staatsintereffe ift, wie bie Wehrhaftigfeit beffelben. In ihrem Ginne freilich ertennt bas auch bie Schulbureaufratie an, benn aus welchem Grunde tönnte sie sonst wohl ihre eigene Existenz als eine so hoch be-rechtigte betrachten, daß sie zwar den Gemeinden die Pflicht des Bezahlens auferlegt, sich selbst aber das ausschließliche Recht bes Decretirens vorbehalt.

Wie änkerst geringsügig übrigens die Zuschüsse sind, welche der Staat zu den Besoldungen der Elementarlehrer beiträgt, ergiebt sich aus der amtlichen Statistik. Danach betrug im J. 1864 die Summe sämmtlicher Elementarlehrergehalte im Staate 8 Millionen Thaler und die Zuschüsse aus Staatsfonds nur 300,000 Thaler, also nur 3,7 %

Bei bieser Gelegenheit wollen wir zugleich an die große Ungleichheit erinnern, welche in ben verschiedenen Theilen bes Staates zwischen ben Befoldungen ber Landschullehrer ftattfindet. Bei weitem am schlechtesten find Diefelben in Bommern und Preußen gestellt. Dort haben 634, hier 59 % fämmtlicher Landschullehrer ein Gehalt von weniger als 150 Thalern und zwar sind dabei Wohnung und alle Naturalien in Gelbe gerechnet. In Pofen beträgt ber Procentfat 41%, in Schlesien 32%, in Westfalen 31%, in Brandenburg 25, der Rheinprovinz 23, in Sachsen 20. Bemerkenswerth ist babei, daß auch zwischen den Regierungs Bezirken einer und berselben Proving, am meisten aber ber unserigen, eine sehr bebeutende Verschiedenheit statt-sindet. Im R.-B. Königsberg beträgt jener Procentsat 741/4, im R.-B. Gumbinnen 69, im R.-B. Marienwer-

ber 43½, im R.=B. Danzig 19¼.
Doch können wir dieses Berhältniß nur beiläufig er-Gine eingehende Erörterung bagegen find wir ben Eingriffen in das Recht ber communalen Gelbftverwaltung foulbig, welche bie vorgelegten Gefetsentwürfe in bemfelben Augenblid intendiren, in welchem Graf Bismard bemfelben in ben Commiffionsberathungen über ben hannoverschen Provinzialfonde bie feurigfte Lobrede hielt.

\* Berlin, 23. Dec. [Silfeverein für Oftpreußen.] Gestern Abend prafibirte ber Kronpring ber Sigung bes Comités gur Linderung ber Noth arbeitelofer Bewohner Oftpreugens, beffen Mitglieder ichon Abends vorher bei ben tronpringlichen Herrschaften zu einer Besprechung vereinigt waren. Das Comité hat fich constituirt und folgenden Aufruf erlaffen:

"Nachdem wiederholte Migernten bas Gedeißen der Proving Preugen beeintrachtigt hatten, ift durch die beispiellose Raffe der ver-floffenen Sommer- und herbftmonate die hoffnung des gandmannes,

Springfluth ber Luft emporfteigt, mabrend beffen flieft auf ber Arena bes Balaftes ein Blut- und Thranenftrom. Bolluft und Graufamteit find eng verwandte Gefable - bie Bigotterie ift bie britte Schwefter im Bunbe. Ge find Chriften, unter benen ein Maffacre angerichtet wirb. 3hren Mittelpunkt bildet Betrus. So eben mird bas Kreuz, an bas er geichlagen ift, umgekehrt, und seine Schäler benügen ben Augenblid, sein Antlig und seine Hande mit Kuffen zu bebeden. Links bavon find zwei Manner an baffelbe Rreng geichlagen, zu beffen gugen Reifig aufgehauft ift, bas am Abend die lebendigen Rergen entgunden und bem Fefte bes Imperators leuchten wirb. Berggerreißenb ift ber Unblid bes Weibes, bas bem gefrenzigten Manne bas Rind jum lesten Ruffe hinaufreicht — jum Ruffe, aus bem ins Rindesberg ber Duth flammt, ber fruber ober fpater ben ftumpfen Gleichmuth biefer Belt beftegt." Rechts fieht eine Gruppe klagender Christen; ein Anabe wagt ein muthiges Bort, und die Geißel der Henterstnechte fällt auswahllos auf die Menge nieder. Da erhebt Paulus, der kein Unrecht sehen kann, die Stimme, und mit flammenden Worten nimmt er fich ber Dighandelten an. Bielleicht bag biefe Borte wie ein Dammer an bie Steinherzen folagen und Funten weden - ficher, bag ber tubne Apostel feinen Duth mit bem Tobe

Diefe beiben Belten, bie alte boch oben, die neue tief in ben Stanb gebeugt, in wie munderbarem Gegenfage fteben fie! Bie weiß bie Runft auch ben Ausbruch bes Lafters por ber Saglidfeit ju bewahren, bas Uebersprubeln ber Ratur-fraft vor Unnatürlichkeit ju baten; wie verfteht fie, von bem Epos ber Baffion bie Berrentungen ber Dlariprerbilber, ben fpitalmäßigen Schmerg ber Beiligenmalerei mit vergerrten Gefichtern und zerquetichten Rnochen fernguhalten und nur ben Somerg ber Ueberwinder, ben flegenben Somerg barguftel-Ien! Beibe Gruppen fliegen, man fieht taum wie es gefdicht, ineinanber. Aber neben ber funftlerifden Berbinbung exiftirt auch eine geiftige. Gin faft nadtes Beib bat fich Rero nachgebrängt in Die Borhalle. Da fällt ihr Blid auf bas verblu-

namentlich in der öftlichen Salfte der Proving, beinahe vollständig vernichtet worden. Da es an lohnender Arbeit mangelt, werden die boben Getreibepreise dem Armen geradezu unerschwinglich. Für die jenige Bevölkerung, welche zum Arbeiten im Freien fabig ift, werden die aller Orten durch den Staat ins Leben, gerufenen oder ge-förderten Unternehmungen von Runftstraßen, Eise bahnen und Lansorberten unternebmungen von Kunstnragen, Siet vahren und Landelberteiliche Armenpstege werden die Kreis. und Communal Berbie öffentliche Armenpstege werden die Kreis. und Communal Berbände — so weit es nötdig ift, mit staatlicher Arterstüßung — zu forgen haben. Es gilt nunmehr, auf dem Bege freier Bereinsthätigseit derjenigen zahlreichen Klasse von Personen beiderlei Geschlechts, welche auf häusliche Arbeit augewiefen und dazu bestäbig ift, vor Allem Beichäftigung jeder Art, durch Spinnen und Beben, Striden und Kahen u. s. w. zu vermitteln die Bertheilung bieser Arbeit an Ort und Stelle au betreiben und deren Ereugniffe diefer Arbeit an Ort und Stelle gu betreiben und deren Erzeugniffe zu verwerthen. Um biefes Wert ber Rachftenliebe und des Patrio-tismus feft gu begrunden und über das gange Baterland zu verfind die Unterzeichneten auf Unregung und unter dem Protectorate S. R. D. Des Rronpringen zu einem Silfeverein fur Oft-preugen zusammengetreten. Ramens und im Auftrage unferes boben Protectors richten wir an Me, die zu geben Willens und fabig sind, die dingende Bitte, mir und einem über 500 Duadratmeilen und über eine Bevölkerung von 1,300,000 Seelen auszebreiteten Nothstande durch Darreichen und Sammeln von Lebesgaten thatkräftig entgegenzutreten. Die kunfmannischen Sorporationen, die landwirthstatten schaftlichen Bereine, die Erwerbs- und Wirthschaftsgenoffenschaften und Freunde ber guten Sache in allen Theilen bei Proving Preufen werden bereit sein, die von uns aufgebrachten Mittel zu vertheilen. In briderlichem Zusammenwirten mit allen Bereinen, welche ben-felben ober verwandte Zwede verfolgen, insbesondere mit bem Baterlandischen Frauenvereine, ber unter bem Protectorate 3. Dt. ber Ronigin eine segensreiche Birksamkeit zu entsalten begonnen bat, wollen wir mit Gottes hilfe nach Kraften Arbeit geben und Arbeit wollen wir mit Goties hilfe nach Kraften Arbeit geben und Arbeit belohnen. Wir hegen die zuversichtliche hoffnung, daß unser Beginnen, von der begeisterten Zustimmung Aller getragen, unsern darbenden Mitdügern wirksame hilfe brinken und der Provinz, wesche dem preuhischeu, wie dem deutschen Baterlande jederzeit willig ihr herzblut dargebracht hat, den Dank der Nation abstatten werde. Zeder der Unterzeichneten wird dankend Gaben entgegennehmen. Wir ersichen alle diesen zu Personen und Bereine, welche unser Unternehmen zu fördern gesonnen sind, ungefäumt hand ans Wert zu legen und so bald als möglich wit uns gefaumt Sand ans Bert zu legen und fo bald ale möglich mit uns in personlichen oder brieflichen Beriehr zu treten. Gesammelte Beitragssummen bitten wir vorzugeweise an unferen Schagmeifter, Briefe und Padete an unseren Schriftsuhrer zu abrefftren. Grhr. v. Patow, Borfigenber, Unter ben Linden 6. Georg v. Bunfen, Schriftsubrer, Regentenstraße 1. h. Zwider (Firma Gebr. Schidler), Schapmeister, Gertraudenstraße 16. v. Below.hobenborf, v. Berg-Pericheln, Gerson Bleichroder, Geh. Dber-Reg.-Rath Boretius, C. Dachroder, A. Deibrud, Graf gu Dobna Findenftein, v. Forden. v. Dechröder, A. Delbrud Graf zu Dohna-Findenstein, v. Fordenbeck Geb. Ober-Justizralb Friedberg, A. Dansemann. Frbr. v. Howerteck, Graf v. Lehndorff-Steinort, Julius Levy, Bictor v. Magnus, Meyer-Magnus, Paul Mendelssohn-Bartholop, J. Menger, Rammerherr und Major z. D. von Normann, General-Lieutenant a. D. v. Prittwiß, Frbr. v. Komberg, Frbr. v. Lyucker, v. Saucken-Julienselbe, v. Saucken-Tarputichen, Graf v. Schwerin-Putzar, v. Lettau-Telks, Franz Bollgold, Kobert Warichauer, Grh. Ober-Reg.-Rath Bulfsheim, Polizel, Präsident v. Wurmb."

Dem Aufruf ist ein Schreihen des Kronprinzen an

hrn. v. Sauden-Julienfelbe, ben Sauptvorfteher bes land-wirthichaftlichen Central-Bereins für Litthauen, beigefügt, worin der Kronprinz in seinem und seiner Gemahlin Namen sein lebhaftes Interesse für den Berein ausspricht und 2000

Thir. als Beitrag übersendet.

— Dem alten "Elb. Anz." wird aus Berlin berichtet: "An der heutigen Börse coursirte das Gerücht, S. M. der König wolle einen bedeutenden Theil der Dodationszulage (man sprach selbst von der Hälfte derselben, von 500,000 Thlrn.) der Provinz Dstpreußen geben." — [v. Podbielski.] Der Director des allg. Kriegsdes

partements im Kriegsministerium, Generalmajor v. Podbielski, ift außer ber Reihe zum Generallieutenant befördert worden. General v. Pobbielsti wird ben Kriegsminister, ber am 28. Dec. feine längere Urlaubsreise antritt, vertreten.

— [Zum Militairetat.] Das "N. Allg. B."schreibt: Die "A. A. Z." wollte wissen, daß die Ausgaben für die Einrichtung der Bundesarmee sich so gesteigert hätten, daß eine Mehrforderung von 10 Millionen nothig werden würde. Es liegt auf ber Band, daß diese Rachricht auf ber Luft gegriffen ift, wenn es auch mahr sein mag, daß die Ausgaben in Folge ber hohen Getreibepreise fich um ein Geringes

- [Der frühere Abg. Krieger-Goldap] ist wie bie "O. S." meldet, aufgefordert worden, in einem auf ben 12. Januar auberaumten Termine Die Erklärung abzugeben, ob er gesonnen und gewillt ift, seine bei Gelegenheit einer Wahlprüfung im Abgeordnetenhause ausgesprochene Behauptung in Betreff eines von ihm in seiner Rebe nahmhaft gemachten Polizeiverwalters (welcher gegen liberate und mili= tairpflichtige Wähler Drohungen ausgesprochen haben foll) zu erharten. Man weiß hier nicht genau, ob fr. Krieger als Benge, ober in einer gegen ihn selbst eingeleiteten Untersuchung vernommen werden foll.

tenbe Marthrerthum, und von ber Glorie bes 3bealismus fällt ein Funte in ihr Berg. Ericblittert greift fie nach bem Bipfel bes Rleibes, um fich zu bebeden — heute Abends wird fie nach ben verborgenen Bufammentunften ber Chriften ichleiden und bort, tief unten in ben Ratatomben, wird fle Chriftin werben. Gin erfter Funte ift bis in Nero's Baus gefallen, bie erfte Ahnung von dem Brante, ber bas gange Weitreich

ergreifen mirb.

Unfere Mugen wenten fich links und fallen auf eine unvollenbete Stigge, welche uns bie von Rero verfolgte Rirche nach ihrem Siege, auf bem Gipfel ber Macht zeigt. Der beilige Beter von Arbnes rettet in Spanien bie Glaubensheilige Peter von Arbnez rettet in Spanien die Glaubenseinheit, bewahrt ben alleinseligmachen Glauben vor dem Eindringen der Ketzerei. Der heilige ist ein hinfälliger Greis, erdlindet, unfähig, ohne Führer und Stütze zu gehen; allein sein Eifer für die reine katholische Lehre ledt in unge-brochener Kraft, sein Haß gegen die Reperei sindet seden Schuldigen und jeden Berdächtigen, und keiner Führung be-darf diese eiserne Seele, die das Todesuriheil spricht, und auf teine Grunde braucht bas verbammenbe Wort fich gu flügen.

Das Glaubensgericht hat geftern unter Borfit bes Groß-Dan mag bas Untraut ber Regerei mit tanfend Banben ausfaten, es ichieft immer wieder empor. Auch beute haben Die Richter wieder im Soweiße ihres Angesichts gearbeitet. Der heilige Beter will die finkende Kraft auffrischen, indem er bem Acte der himmlischen Gerechtigkeit beiwohnt, die fo eben an ben Miffethatern vollzogen wirb. Go schreitet er benn die Treppe bes Inquisitions-Balaftes berab, gefügt auf zwei Orbensmitglieder — Dominicaner — teren Einer sein Schreiber. Am Rante bes vor bem Balafte fich behnenden Blages flammen bie Scheiterhaufen. Der blinde Greis fann fie nicht feben, aber bie trube Laft und ber Sturm halten ben Rauch nieber, treiben ihm ben Balafte gu, und gierig, mit

- [Stellvertretungstoften.] Die Abgg. Range, b. Soverbed und Benoffen haben eine Anfrage an Die Budget-Commiffion gerichtet, in welcher fie Austunft baritber verlangen, welche Abgeordnete, die zugleich Staatsbeamte find, Stellvertretungetoften haben gablen muffen, welche bagegen von biefer Bablung befreit geblieben find und melde Stellvertreiungstoften die Staatbregierung feit 1863 für Abgeordnete, Mitglieber bes Berrenhaufes und Mitglieber bes Reiche-

tages, ous ber Staatetaffe gezahlt habe. Münden, 23. Dec. [Bollparlament.] Die baberischen Wahlen sur das Zollparlament, dessen Zusammentritt mahrscheinlich nicht vor dem März tünftigen Jahres stattstadet, werden nächkens ausgeschrieben. — Die "Südd. Bresse" meldet, daß Wärtemberg die Beschlüsse der Militärstelle beit batt (I. B. f. N.) conferenz ratificirt habe.

Defterreich. Bien, 22. Dec. [Berrenhaus.] Der Gefetentwurf, betr. Die Forterhebung ber Steuern bis gum 1. April f. 3.' murbe ohne Debatte angenommen. (B. I. B.)

Belgien. Bruffel, 23. Dec. Die vom Ronig gemachten Berfuche, Die gegenwärtige Dinifterfrifis ju befeiti= gen, find erfolglos geblieben; namentlich hat in ber Frage, betr. ben Boltsunterricht (refp. Ginmifchung bes Clerus in bie Ginrichtung ber Schulen), ein Ginvernehmen nicht berbeigeführt werben tonnen. Das gefammte Minifterium bat feine (B. I. B.) Entlaffung gegeben.

England. London, 23. Dec. Die Polizei inhibirte gestern in Clerkenwell zwei Meetings, welche im Freien stattfinden follten. Ruheftörungen find nicht vorgekommen.

Rad Berichten, die pr. Dampfer ans New - Port vom 11. December eingetroffen find, wurde die Infel St. Bartolomeo burch vulkanische Eruptionen fast ganglich gerftort; auch auf ber Insel Portorico werben täglich Erbstöße verpürt. — Die eingetroffene Cap-Post meldet, daß die Tieber Epidemie, wenn auch im Allgemeinen an Ausdehnung abnehmend, einen bösartigeren Character als anfänglich anzunehmen beginnt. Die Ernteaussichten sind ausgezeichnet; ber Colonialhandel ist sehr lebhaft.

- 23. Dec. In unterrichteten Kreisen wird bie Nachricht eines Wiener Blattes, bag Lord Clarendon einen englifd-preußifden Bermittelungsvorfclag nach Floreng überbracht habe, für vollständig unbegrundet erflart.

Gleichzeitig mit bem erften Berhör bes Berhafteten Coede beendigte die gerichtliche Leichenschan über die in Clerfenwell Berunglückten ihre traurige Arbeit. Aus ihrem Kreuzverhör läßt fich die Thatsache feststellen, daß, wenn ber Chef ber hauptstädtischen Bolizei (Gir Richard Maine, ber mahrscheinlich zurudtreten wird) fich mit bem Gefängnificorsteher besser verständigt haben würde, das Unglück füglich hätte abgewendet werden können. Am Schluffe erkannte die Tobtenschau auf absichtlichen Mord gegen Die zuerst Berhafteten Thimothy Desmond, Jeremiah Allen und Unne Rertice (was aber nur fo viel heißt, daß fie das Borhandensein eines absichtlichen Mordes conftatirt, demgemäß alle der Theilnahme Ueberführten als Mörder enzuklagen feien). Pring Arthur besuchte am gestrigen Tage eines ber Sospitäler, in benen bie Berunglückten untergebracht find. Mit Ausnahme eines alten Mannes, Namens humphren Evans, ber ben Stoß nicht überleben wirb, befinden fie fich fammtlich auf dem Bege ber Befferung. Auch ein kleines Mabchen, an beffen Aufkommen die Aerzte zweifelten, wird aller Wahrscheinlichfeit nach mit bem Leben Davonkommen. Geine beibe Augen

jedoch find rettungslos verloren. Glasgow, 22. Dec. In der hiefigen Gasfabrik ift eine Quantität Sprengpulver entdeckt worden. (W. T. B.)

Frantreich. St. Nagaire, 23. Dec. Der westinbifche Bostoampfer ift mit 65 Baffagieren eingetroffen. Unter biefen befindet fich General Mosquera, ber exilirte Brafibent ber Republit Bolivia.

- [Das Mittelmeer - Bangergefdmaber] ift burch eine Orbre bes Marine-Ministers von feche auf gebn und bas bee Oceans von brei auf funf Fregatten gebracht

Floreng, 22. Dec. [Aus ber heutigen Sigung der Deputirtenkammer] ift über die verschie-benen Anträge auf Tagesordnung noch Folgendes nachzu-tragen: Dowdes beantragt, die Rammer möge Rom zur Hauptstadt ber katholischen Welt erklären. Mellana und Dliva fiellen ben Antrag, bem Minifterium ein Mig-trauensvotum zu ertheilen, indem gleichzeitig bie Tagecordnung, welche Rom zur Hauptstadt Italiens erklärt, aufrecht erhalten wird. Die Abg. Bargoni und Mordini stellen einen im versöhnlichen Sinne gehaltenen Antrag auf Tagee-Depretis und Benoffen verlangen, baß jebe Berorbnung. Depretis und Genoffen verlangen, bas lebe ber-banblung über die romifche Ungelegenheit, welche irgendwie ber Burbe bes Staates ju nabe treten fonnte, fuspenbirt murbe. Menabrea forbert wiederholt, bag fich bie Rammer in einem flaren und beutlichen Botum über feine Amtefüh.

weit geöffneten Rafenflugeln ichlurft er ben Qualm ein. Bon ben Scheiterhaufen ber ertont entfestiches Jammergeichrei, rechts ericallt aus einer Gruppe von verurtheilten Mauren, Juden und Protestanten ein Gnabengewinfel - ba, was ifte, bas ploglich ben Freudenglang bon bem Antlig bes Groß-Inquifitors treibt und wie eine Bolte, aus Born und Dag gewebt, über bas Beficht bes Greifes gleitet und bas fparliche Saar ftrauben madt? Der Beilige tann nichts feben, er bort nur eine jugendliche Stimme, welche, furchtlos vor bem furchtbaren Richter, bas neue Evangelium verfündet, ben

Triumph der Geistesfreiheit vorhersagt.
Zwei Spione haben so eben eine ber Ketzerei verdächtige Familie herbeigeschleppt. Der Eine hat die Augen niedergesschlagen, die Hand gefaltet, seine Lippen bewegen sich: gewis, ber fromme Mann ift entjest über Die Gundhaftigleit Diefer Belt, er betet ju Gott um Gnabe fur Die Reger. Er muß fie bem irbifden Gerichte überliefern; er thut es mit fomerem Bergen, aber ber Berr gebeut, und fein Rnecht muß geborden. Der zweite Angeber ichaut ftumpf in bie Belt binein, er gerbricht fich nicht ben Ropf aber Dogmen; auch er thut, mas fein Ordensoberer ibm befiehlt und woffir er begablt wirb. Und gut wird er bezahlt merben. Gieht man es boch ber Familie, Die mit Stricken gebunden ift, auf ben ersten Blid an, daß fie aus edlem Hause stammt, daß fie vermögend ift. Liegen doch neben ber confiscirten Bibel Die ftraffen, gleichfalls confiscirten Gelbfade. Es find Broteftanten, bie von ben Spionen herbeigeschleppt murben. Der Bater ift gefaßt; nicht um fich trauert er, nur um die Seinen. Die Mutter fann sich über das Geschick ihrer unmundigen Kinder nicht beruhigen; flagend, fragend wendet fie bas verzweifelnde Antlit nach dem Groß-Inquifitor, ob nicht in ber Bruft des Greifes ein Funte des Mitleids zu wecken fei. Die Kinder jammern, aber der vierzehnjährige Knadel steht aufrecht, und flammenden Auges, mit ausgestreckter Hand bekennt er die Ketzereien. Der erzürnte Groß-Inquisitor

rung aussprechen moge. Rebner ertlart jugleid, bag er einverstanden sei mit einem von 5 Abgg. eingebrachten Antrage auf Tagesordnung, welcher folgendermaßen lautet: "Die Kammer nimmt Act babon, daß das Ministerium erklärt hat, bas nationale Brogramm, welches Rom als Sauptstadt pro-clamirt, inta t zu erhalten. Die Rammer beklagt, bag ber Berfuch gemacht ift, biefes Programm burch Mittel gu berwirklichen, welche ben Befegen und bem Botum bes Barlamentes zuwiderlaufen. Die Rammer ift überzeugt, bag in ber Achtung vor ben Befegen und in einer mobigeorbneten Bermaltung eine volle Garantic für bie Ginheit und Freiheit Italiene liegt; fie billigt bie Saltung bes Minifteriums und geht über die Interpellation gur Tagesordnung über." — Diese Tagesordnung wurde, wie gemelbet, in namentlicher Abstimmung mit 201 gegen 199 Stimmen abgelehnt. Die übrigen Tagesorbnungen wurden bon ben Antragftellern qua rudgezogen. Der Antrag Grotti's, welcher fich gunftig für Die Erhalting ber weltlichen Dacht bes Bapftihums ausfprod, batte il erhaupt feine Unterfidgung gefunden. (2B. E.B.)

Amerika Rem Dork, 11. Dec. Die im Reprafen-tantenhaufe eingebrachte Refolution, um ben Prafibenten Johnson in ben Anklagezustand zu verseten, wurde vom Saufe am Sonnabend verworfen. Im Senate unterfiüte Mr. Chandler eine Resolution, um bas Recht friegführender Parteien den Abyssiniern zu verleihen. Er sagte, daß, falls sie angenommen würde, amerikanische Kreuzer sofort bereit seien. Mr. Reverdy Johnson bekämpft die Resolution, weil fie geeignet fei, einen unnüten Rrieg mit England gu provoziren. Das Reprafentantenhaus votirte ein Befet, melches ben Finauzminister hindert, Die in Circulation befindlichen Roten ber vereinigten Staaten einzuziehen. - Das Baus genehmigte einen Befetentwurf, welcher Regern geftattet, in Columbien Beschäftigung bei öffentlichen Arbeiten ans zunehmen. (T.-B. f. N.)

Dangig, ben 24. December.

[Die gegenwärtig in Betersburg ftattfinden ben Berhan [ungen] swifden bem preuß. Brot. Steuer-Director Bell ig und bem ruffifden Finangministerium wegen Erleichterung Des Grengverfehre nehmen, wie tas "Th. 28." melbet, einen guten Fortgang. Als Borbebingung ift bie Berabfepfeburg einzelner Tarifpofitionen angenommen worben, beren Ai frechthaltung ben Schmuggel gur Rothmenbigfeit maden marbe.

\* [Die Suppenanstalten] werden, wie schon er-wähnt ift, mergen eröffnet werden. Die Anstheilung der Suppen erfolgt an drei Stellen (große Deinühle auf der Niederstadt am Steindamme, auf der Altstadt in ber Tischlergaffe und auf dem Schuffelbamm) in der Zeit von 11 bis 1 Uhr Mittags und zwar unentgeltlich an Jeden, ber die Suppe an Ort und Stelle verzehrt. Es tommen gur Bertheilung abwechselnd: Erbsensuppe, Kartoffelsuppe mit Gemuse und Rumfordsche Suppe. In der Regel wird 1 Quart verabfolgt, die nötligen Geschirre, Löffel 2c. muffen sich die Armen mitbringen. Außerdem wird bas Comits für die Suppenanstalten burd bie städt. Armencommissionsmitglieder Ende

anstalten burch die stadt. Artifentoninissischem Ender Dieser Woche eine Anzahl von Broden vertheilen lassen.

\* [Gefurden.] Am 21. März c. sind in einem Düngerhaufen vor einem hause bei St. Albrecht zwei muthmaßlich gestohlene Wasgenräder vorgesinden worden. Der unbekannte Eigenthümer kanssisch vinnen 14 Tagen im Criminal-Bureau des Polizeipräsidist melden.

\* [Traject über die Beichsel.] Bei Terespol-Culm: mit leichtem Fibrwert bei Tog und Racht. Bei Barlubien-Graudenz: wit leichtem Fuhrwert über die Eisbede — Bei Czerwinst. Marienwerder: mit leichtem Fuhrwert über die

\*\* Marienburg, 23. Dec. [Das Ergebnis ber Bollszählung] ift folgendes: Die Bevöllerung ber Stadt beträgt 8242 Seelen (gegen 8015 im 3. 1864), die ber Stadtborfer 1 175 (ungefahr ebenfoviel wie 1864), in Summa

Elbing. [Das Ergebniß ber Bolle. Bablung] ift in Betreff ber Stadt Elbing Folgendes: Bewohnte Bau-fer 2111, Saushaltungen 6119, Deffentliche Anftalten 35, Ortsanwesente überhaupt 28,047, barunter Frembe 350; Einwohnergabt (jollabr. Bewelferung) einichließlich bes Di-litairs 27,697. Rach ber Bahlung von 1864 hatte bie Stadt 27,061 Einwehner vom Civil und 453 rom Militair, gusammen also 27,534. — Es hat folglich die Einwohnergabl von Elbing in Diefen letten 3 Jahren nur um 163 jugenommen. Dabei ift noch ju bemerten, bag, besonders in letter Beit, ber Bugus na h ber Stadt, mit wenigen Ausnahmen, faft nur in Berfor in der unterften arbeitenben Rlaffen, Tagelobnern u. bgl., beftanben bat. -

Grauden3, 23. Dec. [Raubanfall. Schweres Berbrechen.] In der Racht vom Sonnabend zu Sonntag tehrte eine leere Post: Beidasse, die von Lessen hierber gekommen war, zuruck. Im Sarnowser Baloden wurde der Postillon von einem Kerl in verdächtiger Beise angehalten, er entsam aber, indem er die Pserde

will mit seinem Stabe ben henterstnechten bas Opfer meis fen, boch die Spige des Stabes trifft nur bis auf das haupt erwachsenen Tochter, Die ben Bater umflammert balt. ihr Geficht an feinen Bufen birgt. Gine Sand hat ben U:m bes Heiligen zurückgehalten, die Hand des Schrei-bers, auf welche der Arm sich stützte. Was ist's, daß diesen vor der neuen Blutthat zurückbeben läßt? hat er doch schon mehr als viertausend Menschen binschlachten schen; ift er boch bisber im innersten Bergen überzeugt gewesen, daß die Regerei die schwerfte Sunde sei und mit bem Flammentob gebußt werben muffe. Steigt beim Anblide ber so eng aneinander sich pressenten Familien-glieder die Erinnerung an die Träume herauf, die er in Jugendtagen geträumt? Gleichwohl, was es auch sei, das den Schatten der Traurigkeit über das blasse, feingeschnittene Gesicht wirft, das ins Auge berauf die Thräne des Mitleids brangt: fein Mitgefühl vermag bie Ungludlichen gu retten. Morgen werben vier Scheiterhaufen flammen. Bater, Mutter, Tochter und Gohn werben Bfalmen anstimmen, bis ber Rauch ihre Stimme erftidt. Die beiben Unmunbigen merben im Rlofter erzogen werben und ihre Eltern verfluchen lernen. Und Jahrhunderte später, im J. 1867, wird Beter von Arbnez heiliggesprochen. Der größte Maler unserer Tage aber wird auf der Wand eines ehemasigen Jesuitenklosters ein Urtheil schreiben über die Inquisition und über den Glaubenehaß.

Bwifden bem Rero und bem Beter von Arbueg erbliden mir Die coloffale Stige eines Chriftus. Mus ben großen flaren Augen ideint ein Lichtmeer über Die Welt gu fliegen. Gin fdmacher Glang bes Mitleibe fallt mobl auf ben Ginnentaumel Reros, aber auch nicht ber leifefte Lichtfrahl verflart Die henkerarbeit ber Inquisition. Rero morbet die Christen im Ramen bes Genusies, Die Inquisition richtet Juben, Mohamedaner und Christen im Namen ber Liebe.

Der Bufall führte einen Dublenbefiger aus Roggenhaufen, antried. Der Jufall subrie einen Deubleweitzer aus Roggenhaufen, ber gestohlenen Schweinen nachforschte, und einen Förster, der ihn begleitete, des Weges. Auf die Mittheilung des Postillons machten die muthigen Ranner Jayd auf den Begelagerer und es gelang ihnen auch, denselben zu verhaften, obwohl er sie mit einem Doppelterzerol bedrohte, das, wie sich später auswies, wirklich geladen war. Der Verhaftete ist im hiesigen Gerichtsgefängnisse untergebracht. — Ein schweres Berbrechen ist auf der Domaine Taubender bei Kabeln verüht marden An einem der seinen Tauben Boche fand man den Birth Rapierski in feinem Bimmer auf feinem Bette mit zerschmettertem hirnschädel liegen, eine blutige Art neben ihm. Rapierski war noch nicht todt; er wurde vernommen und seiner Aussage nach will er in dem Krüger Roder aus Sittns, der mahrend der Abwesenheit des Domainenpachtere v. P. denfelben auf dem Gute vertrat, Denjenigen erkannt haben, der ihm die Artichlage verlest hatte. Der Betreffende ift deshalb zur haft genommen worden, und die Untersuchung wird erweisen, ob durch ihn wirklich die That verübt ist, die in diesem Kalle eine gang rath-

selbafte ware, da Niemand einen Grund dafür anzugeben weiß. (G.)
Strasburg. [Die Bollszählung] v. 3. d. M. hat für unsere Stadt 5150 Einwohner ergeben, und zwar ohne die Kämmerciortschaften. Bor drei Jahren hatte dieselbe 38 Ginmohner meniger.

Einwohner weuiger.
Flatow, 21. Dec. [Selbstmord.] Gestern erichof sich der Körster Lügan ans der Umgegend, nnchdem vor ungefähr zwei Monaten sich sein Bruder auf gleiche Weise den Meg in die Ewigkeit gebahnt hatte, & hatte sich erst vor wenigen Wochen mit einem sir seine Verhältnisse sehr von ihm im Stiche gelassen Braut zu Tage kamen, welche er zur Mitwisserin gemacht hatte. Dem Gefängnisse zog er den Tod vor.

König sberg, 23. Dec. (Der große Schneefall) der letzten Zeht ist den Erdarbeitern sur das zweite Geleise der Ostbahn sehr ist den Erdarbeitern sur das zweite Geleise der Ostbahn sehr ihnderlich gewesen. Die mit den Dammschüttungen vor dem Brandenburger Thore beschäftigten Arbeiter haben an 7 Tagen, theilweise mit Zubissenadme der Racht, nichts weiter thun können, als den Schnee fortschaffen. Auch jest ist noch jede Racht eine Arbeitwache dort stationirt. die bei etwa eintretendem starken Schneesselber unterbechung der "Arbeit im Loche", wie sie die eigentliche Arbeit im Schachte nennen, nicht weiter, da sie auch für das Schneessenssen erdalten. fonfeln Tagelohn erhalten.

Memel, 22. Dec. [Memel=Tilsiter Eisenbahn. Darlehnstasse.] Der Hr. Minister hat den erbetenen Bau der Memel-Tilsiter Eisenbahn ans der 40 Milliosnen betragenden Anleihe abgelehnt. In Folge dessen hat die von der letzten Bolksversammlung gewählte Commission eine Beition an das Abgeordnetenhans abgesandt, da Gefahr im Berzuge ist. — Um den unter dem schweren Druck der Zeitzerhältnisse ganz besonders leidenden Grundbesitzern unseres Oreises eine Hise zu gewähren, macht unser Areiselbet den Kreises eine Hilfe zu gewähren, macht unser Kreisblatt ben Borschlag, ein zinsfreies Darlehn von 150,000 Thlrn., nach 3 Jahren unter Bürgschaft des Kreises rückzahlbar, von der Regierung sich zu erbitten. Nach den Bestimmungen der Kreisordnung würde dabei aber unsere Stadt für den bebeutend größten Theil ber Summe haften und ihre feit bem Brandiahr 1854 gewaltig herangewachsene Schuldenlast zu

Brandjahr 1854 gewaltig herangewachsene Schuldentast zu einer unerträglichen Höhe noch steigern müssen. Dem Bernehmen nach soll daher von den Bertretern unserer Stadt gegen diesen Borschlag Peotest erhoben sein. (R.H.J.Z.)
— (Der Landrath Dr. Schulz), gegenwärtig Abgeordneter in Berlin, wird, wie man hier allgemein hört, zur Uebernahme seiner amtlichen Funktionen nicht mehr hierzurücksehren, sondern hat einen Rus nach Bosen erhalten. (K. n. Z.)

In der Gifenbahnangelegenheit

welche gegenwärtig unsere Proving lebhaft beschäftigt, erhalten wir heute zwei langere Buschriften. Die eine wendet sich gegen einige unsere früheren Artikel in dieser Frage. Der fr. Berfasser wird aus dem Abdrud berfelben die Ueberzeugung gewinnen, daß wir durchaus nicht die Absicht haben, ben Freunden bes Projectes Gülbenboden Diterode unsere Beitung ju verschließen; im Gegenheil werden wir auch in biesem Falle eine allseitige Beteuchtung ber verschiedenen Brojecte, fo weit es ber Raum irgend guläßt, in jeder Weise befördern. Auf bem Wege einer folchen öffentlichen Be-

sprechung werben die wahren Interessen der Provinz am besten zur Geltung kommen. Die erwähnte Zuschrift lautet:
"B. Aus dem Mohrunger Rreise, 22. Deckr. Ihre beiden Leitartikel in Sachen der Eisenbahn Marienburg-Dt.Ehlan verrüden den Gesichtspunkt, aus dem wir in den ländlichen Kreisen der Provinz die Eisenbahnfrage anzusehen konstitet sind. Sie stellen paran die Anteressen par berechtigt find. Gie ftellen boran bie Intereffen bon Danzig und Elbing, führen aus, baß die Liuie Marien-burg. Splau ben beiberseitigen Interessen ziemlich gleich ge-nuge, nebenher aber eine viel besfere Berbindung mit Bar-schau ermögliche, als die Sinie Gulbenboben-Ofterobe und tommen baraus zu bem Schluffe, daß jene Linie diefer vor-gezogen werden muffe. Wir bagegen fiellen die Frage babin: Belde ber beiben Linien bietet fur bie landlichen Rreife ber Proving Die meiften Bortheile, ohne gugleich bie Intereffen ber benachbarten großen Sandelsftabte gu bernachläffigen? Und biefe Frage muffen wir mit einem Botum fur bie Linie Bulbenboben Dfterobe beantworten. Unfere für die Linie Güldenboben Diterobe beantworten. Unjere Produz ift hauptsächlich auf ben Aderbau angewiesen; leidet diese Quelle ihres Wohlstandes Schaden, so treten die großen Calamitäten ein, welche dieses Jahr zur Erscheinung gestommen sind, die aber — wie allseitig anerkannt ist — ihren Grund nicht allein in der lesten Mißernte, sondern vorzässlich mit darin haben, daß die Landwirthschaft Mangels geeigneter Bertehremittel nicht bie ihr gutommenbe Entwidelung zu nehmen vermag. Berlangen jest unsere Landwirthe an allen Enden nach Eisenbahnen, so in dieser Bunfch ber Ausbruck der Ueberzeugung, daß ohne beffere Communications. mittel, namentlich ohne ausgebebntere Gifenbahnbauten, Die allen Theilen ber Provinz ben Zugang zu ben großen Märk, ten erschließen, an eine burchgreifende Besserung ber Berhält-niffe unserer Landwirthschaft nicht zu benten ift. Bon biesem Standpunkte aus und , um es zu miederholen, bei der emi-nenten Bichtigkeit des landwirthschaftlichen Betriebes für die Proving, beurtheilen wir, unferes Erachtens mit Recht, bie Rothwendigfeit und Rublichkeit eines neuen rein provingiellen Gifenbahnprojecte in erfler Linie banach: 1) ob basgelbe einem möglichft großen ackerbautreibenden Gebiete zu Gute tommt, 2) ob das Project dem Landwirth die Möglichkeit gewährt, fich seinen Markt ohne erhebliche Mehrkosten zu wählen, 3) ob es endlich neben diesen Bortheilen ben hanbeleintereffen ber Proving in gerechter Beife entspricht. Dan ift hier") ber Ansicht, daß nach allen biesen Richtungen bas Project Gulbenboden Dfterobe bem Project Matienburg Schlau porzuziehen ift. Denn er ft en 8 burchioneibet bie Linie Gilbenboben . Ofterobe |mit ber Fortlegung auf Reibenburg bie Broving Brengen giemlich in

\*) Nicht bloß die Saalfelder Gegend — wie es neulich in Ihrer Beitung hieß — sondern der Mobrunger und hollander Kreis, des-gleichen sehr viele Interessenten aus dem Ofteroder Kreise unterflüßen eifrig das Project Guldenboden-Ofterode.

ber Mitte awifden ber Oftbabn und ber Gubbabn, mabrend Die Linie Marienburg. Ehlau-Goldan auf ihrer erften Balfte fic ber Oftbabn nur etwa 3 bis 7 Meilen, bagegen von ber Susbahn durchichaittlich gegen 20 Meilen entfernt halt: es giebt mithin erftere Linie einem bei weitem größeren eifenbahnbedürftigen Bebiete Die Doglichteit ber Benugung ale bie zweite Linie, welche nach Beften bin nabe an eine ältere Bahn heranrudt und nach Often einem viele Meilen breiten Streifen Landes megen alljugroßer Entfernung nut. los ist. Zweitens mändet die Zweigbahn bei Güldenboden in die Ostdahn, so sind die Entfernungen nach Danzig und Königsberg fast gleich, die Entfernung nach Elbing sehr unbedeutend; giebt ersteres Moment die Möglichleit, für die landwirtsschaftlichen Producte der sehr ausgedehnten Kreise Neidendurg, Ofterobe, Mohrungen und Br. Holland und ber in bas Bahngebiet fallenden Nachbarkreise einen ber beiben großen Martte beliebig ju mablen, ohne fich auf ben für manche Localitäten fehr beträchtlichen Umweg über Bartenftein refp. Ehlau-Marienburg gu begeben, fo entfpricht bie Rabe Elbings ben Bertehregewohnheiten ber erstgenannten Rreife, welche viele alte Be-giehungen gu Gibing bemahrt haben — Begiehungen, benen ber oberlandifche Canal, ber übrigens nur bis Ofterobe reicht, nicht gerecht werben tann. Für Eilgüter und Bintertrans-porte (und ber Schluß ber Schifffahrt tritt auf bem Canal meift febr früh ein) ift die Bafferstraße selbstrebend ungeeigeignet, und außerbem pflegen fich Bafferftragen mit nabelaufenben Bahnen fehr gut gu vertragen: Dies beweift nicht bloß bas Beispiel unserer Oftbahu, sondern es spricht bafar auch Die Oberschlefische Bahn und ber Rheinverkehr. Drittens ergiebt bas oben Befagte jugleich, bag bie Linie Galbenboben-Ofterobe eine gleiche Berudfichtigung breier Sanbeleplage gu-lagt, mabrend Marienburg Eplau Elbing jum Theil, und Ronigeberg ganglich von bem Bertehr mi. ben weftlich gelegenen oftpreußischen Rreifen abichneiben murbe. fel und jedenfalls die Thatfache entgegengeftellt merben, bag, abgesehen von birecten Berladungen nach Königsberg, gerabe ein Ronigsberger Saus es ift, welches in ben Rreisen Mohrungen, Dfierobe und Reibenburg Agenturen bat, bie einen angerorbentlich erheblichen Theil bes erzeugten Getreibes antaufen - ein Beweis mehr, bag wir bier viel mehr Berbindungen mit Ronigsberg baben, ale bie Plaidonere für Darienburg. Enlan jugeben wollen. Enblich burfte es nicht gu unterschäben sein, bag bei bem, wenn auch etwas weit ab, so bod im Bereich ber Möglichkeit liegenben Anschluffe einer Bahn Baridau-Mlama Die Richtung auf Gulbenboben bem Bertehr mit Bolen ebenfalls ben Beg nach Dangig ober Ronigoberg freiftellt und beghalb eine Erhöhung ber Frequeng, also auch der Rentabilität, erwarten läßt — Bortheile, die wohl sehr beträchtlich den kleinen Nachtheil überragen, daß die Linie Barschau-Neidenburg-Gulbenboden-Danzig 5 Meisten len langer ausfällt, als bie Linie Barfchau. Solbau. Enlau-Marienburg. Danzig."

Soweit diese Buschrift. Wir temerken dagegen heute ganz turz nur Folgendes. Unsere beiden Artikel waren vorzugsweisegegeneine Elbinger Correspendenz ber "B. Aut. Corsp." gerichtet, welche die nach unfere Meinung in jeder hinsicht unrichtige Behauptung ausgestellt hatte, daß eine Bahn Dt. Chlau-Marienburg ben "Ruin" ber Elbinger Induftrie berbeiführen murbe. Sie mußten fich baber auch an bie Aus-führungen jener Corripba. anschließen. Wir haben uns aber nicht bloß barauf beschränkt, nur bie Intereffen Elbings und Danzigs, fondern auch Diejenigen ber von ben Brojecten be-rührten Rreife in Die Betrachtung ju ziehen. Wie geben burchaus zu - und haben bas in jenen Artikeln ebenfalls zugegeben, daß für die Wegend, in welcher ber Berr Berfaffer wohnt, eine Bahn Gulbenboden Ofterode vortheils hafter ware, als Dt. Eplau-Marienburg; aber von biefem Gesichtspunkt aus wird die Frage in weiteren Rreisen nicht beurtheilt werden können. Den Interessen ber Kreise Mohrungen, Br. Holland und eines Theiles von Mohrungen, Br. Holland und eines Theiles von Ofterode, stehen die Interessen Warienburger, Rosenberger, Stuhmer, Soldauer und eines andern Theiles des Ofteroder Kreises gegenüber; die lettereu sind, wie bereits ausgeführt ist, eben deshalb eisen dahn bedürftiger, weil sie eine Verkehrsstraße, wie sie sen dem Dberlanbifden Ranal besiten, nicht haben. Außer biesem Grunde spricht aber fur bie Line Dt. Ehlau-Marienburg noch ber fehr ins Gewicht fallende Umstand, daß diefe Linie gufammenfällt mit ber großen Handelsstraße nach Warschau. Wenn der Hr. Berfasser es einen "kleinen Nachtheil" nennt, wenn die auf der Linie nach und von Warschau beförderten Güter einen Umweg von 5 Meilen machen, so hat er doch die Bedeutung und Tragweite diefes Berkehrs fehr erheblich unterschätt. Doch bavon ein andermal. -

Die zweite Zuschrift lautet wie folgt:

Die zweite Buschrift lautet wie folgt:

"\*\*\* Aus dem Marienburger Kreise. Seit einigen Bochen bespricht Ihre Zeitung das Eisendahnbauproject Mariendurg. Dt. Ehlau und begegnet damit auch in unserm Kreise lebhaftem Interesse. Die für diese Linie und gegen die anderen Linien anzusährenden Gründe haben Sie bereits ziemlich erschöpfend behandelt. Wir streiten uns jetzt darüber: ob Elbing. Güldenkoden Hitte, ob Mariendurg. Dt. Ehlau. Darüber aber sind wir doch alle einig, daß das Berlehrsinteresse unseres engeren Ossesseites, unseres Gintersandes es ferdert, mit der Thoru-Insterdunger Rahn Sinterlandes es forbert, mit der Thorn-Infterburger Bahn gleichzeitig eine Querbahn von Diefer auf die Oftbahn gu bauen. - Die referbirten Meußerungen ber R. Regierung in biefer Frage, gegenüber ber unerwartet fonellen Enticeibung für ben Ban ber Bahnen Thorn-Infterburg und Dirfcau-Schneibemühl ipreden nicht gerabe für einen abnlichen Entfoluß; ebenfowenig lagt fich ein hierauf bezügliches Botum ber Rammern im voraus bemeffen.

Sandel und Banbel breben fich auf ber gangen Belt schließlich um Gelb. Alles, was wir heute von ber R. Regierung, ben Kammern forbern, ift auch weiter nichts als — Gelb, Gelb womit bie nothwendige Eisenbahn gebaut werbeu Für bas geforberte Anlagecapital bieten wir in ber Bahn felbft eine entsprechenbe Rente. Gin Bleiches bat man bon anderer Geite and gethan, und balb merben mir horen, wie man an maggebenber Stelle barüber befchloffen. Dag ein folder Beschluß ausfallen wie er wolle, eine gute Rente ift heut gu Tage nicht um Capital in Berlegenheit. Angenommen, Marienburg = Dt. Ehlau wurde von bem Staate nicht genehmigt, ber Gelbmartt bleibt une immer noch übrig; bort wird bas Capital erwägen, auf welcher Seite die beffere Rente, bamit auch bie wirthschaftliche Berechtigung zur Erbauung einer Gifenbahn, liegt. Leiftung um Begenleiftung.

Ber viel bieten fann, foll nicht blog bitten. Seben wir ju, mas mir ju bieten baben.

"Die unentgeltliche Bergabe bes Terrains für bie Bahn Marienburg Dt. Shlau Seitens ber Rreife Löbau, Rosenberg und Stuhm ift als gesichert anzunehmen, ber Marienburger Rreis hat früher bereits ben größten Theil ber Entschädigungsgelber bewilligt. Das hohe Intereffe ber Bahn fur bie Stadt Dangig bedingt eine entsprechende Bethätigung beffelben burch geiftige und materielle Silfe. Ein großer Theil ber Rentabilität jeber Eisenbahn liegt in ihrer Anlage felbst begrundet. 3e furzer Die Strede, befto theurer verhaltnismäßig Die Bermaltungeund Betriebetoften. Bir glauben nicht gu irren, wenn wir fagen, Die Direction ber Oftbabn burfte fich bereit finben laffen, bie Berwaltung ber projectirten Querbahn ju übernehmen. Gine Erweiterung bes Marienburger Babnhofes ift beschloffene Thatsache; ber Bau ber Marienburg . Dt. Ehlauer Bahn, balb feftgeftellt, wird um Bieles billiger baburch, bag an ihren beiben Endpunkten, in Marienburg burch bie Dfibahn, in Dt. Eplau burd bie Thorn-Infterburger Bahn, bie Bahnhofe bereits vorhanden und mit geringen Debrtoften in der erften Anlage für Die Ginmundung ber Berbinbungestrede einzurichten find: gang in Fortfall tamen bierbei die erheblichen Unschaffungetoften bes Wagenpartes.

"Es verbleiben sonach Koften fur bie Erbarbeiten gur Berftellung bes Blanuns; fur bie Bruden, Schienengeleife, Behre und Barterhauser; fur bie 4 Bahnhofe etwa in ber Große von Altfelbe und Brauft. Bei einem solden Abtommen würben bie Befammttoften 11/2 Millionen Thaler ichmerlich überfteigen, mabrend, die vorermahnten Ersparniffe binzugerechnet, ungefahr 24 Millionen Thaler erforberlich sein durften, die gange Bahn felbstftandig in Betrieb zu

"Sollen biefe Chancen ber Marienburg - Dt. Eylauer Bahn aber mirtlich noch ju Gute tommen, bann ift vor Allem Gile geboten. Die intereffirten Rreife merben, bon bem Comité bagu aufgeforbert, nicht faumen, Die unentgeltliche Bergabe bes Terrains fofort gu befoliegen.

"Die Antwort ber Regierung auf unfere Betition fteht boch zu erwarten und hoffen wir zu Bunften Darienburg-Dt. Splau. Trifft diese Hoffnung nicht ein, dann tragen wir un-jere Actien zu Markt und sehen wir zu, ob dieselben concur-renzfähig und verkäuslich sind; der Berliner Banquier weiß, baß, wenn felbft unfer Beigen auch Gifenbahnfrachten tragt, mir hier bod noch andere Dinge produciren refp. jum Confum transportiren. An guten Bertaufern leibet Dangig ja teinen Mangel, biefe merben bie paffenden Räufer für ihre Baaren icon gu finden miffen."

Bufdrift an die Redaction.

An bem öffentlichen Brunnen in Stadtgebiet wird gegenwärtig burd Soupleute von Beit gu Beit eine Rinne aufgeeift, um bem überlaufenden Baffer Abzug gu verschaffen. Diefe Rinne wird aber leiber nicht weit genug geführt, um Die Strafe por Ueberichmemmungen und baraus bei ber berrfcenden Ratte entftehenden Gisbergen gu fchuten, woraus fo viele Unannehmlichkeiten für die Anwohner in Folge ber Unpaffirbarteit ber Strafe entfteben, baß foleunigfte Abbilfe geboten ift und burch biefe Beilen erbeten wird. Es wird bei biefer Gelegenheit zugleich der gemiß gerechten Klage Ausdruck ge-geben, daß das durch das Aufeisen der qu. Rinne sich an-sammelnde Eis nicht, wie man zu hoffen berechtigt ift, abge-fahren wird, sondern liegen bleibt. Die Bewohner der Borftabte entbehren fo mancher ben Stadtern gemahrten Bequemlichfeit, baß die Bitte um Abhilfe eines fo empfindlichen Uebelftanbes, wie ber vorermähnte, wohl auf Berüdfichtigung Anfpruch haben burfte.

| Borfen : Depefden Der Dangiger Zeitung.     |      |                                  |  |  |
|---------------------------------------------|------|----------------------------------|--|--|
| Berlin, 24. Decbr. Aufgegeben 2 Uhr 20 Din. |      |                                  |  |  |
| Roggen bober,                               | 1    | Oftpr. 33% Pfandbr. 77   771     |  |  |
| Regulirungspreis . 731                      | 721  | Beftpr. 31% bo 771 831           |  |  |
| Decbr 735                                   | 73   | do. 4% do 82 -                   |  |  |
| Frühjahr 73%                                |      | Lombarden 94 941                 |  |  |
| Rubol Decbr 104                             | 104  | Deftr. Rational-Unl 54 54        |  |  |
| Spiritus Decbr 20                           | 20   | Ruff. Banknoten 83% 84           |  |  |
| 5% Pr. Unleihe 1023                         | 1021 | Danzig. Priv. B. Act 112         |  |  |
| 41% bo 96                                   | 96   | 6% Ameritaner 77% 77%            |  |  |
| Staatsichuldsch 83                          | 83   | Bechfelcoure London 6, 241 6.24% |  |  |
|                                             |      | CONT.                            |  |  |

Danziger Borje. Amtlide Motirungen am 24 Decbr. 1867.

Beizen Ar 5100 a. F. 465—792. Roggen & 4910 a. 115—122 F. 504—544. Gerfie, Ar 4320a, große 113/4 F. 387, kleine 110a. F. 387.

H. 258. Frhsen 3000# H. 258. Erbsen 3000# H. 258. Spiritus 3000 % Tr. 20% R. Die Melteften ber Raufmannichaft.

Dangig, ben 23. December. Bahupreife. Beizen bunt, hellbunt, hochbunt und feinglasig 115/16/17
—119/120/121—122/124—126/127/128—129/130/132\*\*
von 95/100/105—110/115/117\*\*4—120/122\*\*4—125/127
bis 130—132\*\*/134/135 % 7\*\* 85 %.

Reggen 118—120—121/2\*\* von 89—89\*\*4—90 %

yer 81 % W. Gerfte, fleine 103/105-106/108# von 63/65-66/67 30

72 %, bo. große 106/108—110/113—116 sou 64/65—66/67/68 % % 72%. Grbjen 724/75—78/80/81 % % 90%. Spiritus nichts gehandelt.

Betreibe-Borfe. Wetter: fcmacherer Froft. Wind: 2B. - Beigenmartt unverandert, fcwache Bufuhr, in Diefer Jahreszeit felten, beschrantte bas Geschäft. Umfat 60 Laft. Jahreszeit felten, beschränkte das Geschäft. Umsat 60 Laft. Bezahlt für dunt 114th. F. 660, 117/8, 118/9, 119/20 F. 660, F. 675, F. 680, hellbunt und feindunt 124/5th. F. 750, 128/9, 129, 131/2 F. 780, F. 782 h, F. 792 h 75 100 F. Roggen fester. Busuhr gering. 115 F. 504, 120 F. 537, 122 F. 544 h, wa 4910 F. Umsat 15 Last. — 110, 113/4 große Gerste F. 387 hr 4320 F. Beiße Erhsen F. 468 hr 5400 F. — Pafer F. 268 hr 3000#. - Spiritus nichts gehandelt.

Bolle. Breslau, 20. Dec. (B.- u. h.-3.) In letter Woche sind kaum 300 Et. verkauft worden und mußten die Inhaber nach wie wor sehr starke Zugeständnisse in den Preisen machen. Das vorermährte Quantum bestand aus ca. 100 Et. seiner, langer Schweißmolle zu ca. 56 A. sowie aus ungarischen, polnischen und preuß. Tuchwollen von 55–65 A. Einige Unterhandlungen um größere Partien russisicher Aumm- und Tuchwollen sind wegen gänzlich unsenkenden Der Kamm- und Tuchwollen sind wegen gänzlich unsenkenden Destan weinstelles gehlieben annehmbarer Offerten refultatios geblieben.

\* [Rhederei R. Seeger & Co.] Die Bart "Professor Baum", Capt. A. Rabite, ift zufolge empfangenen Telegramms gestern, am 23., in Best-hartlepool gludlich angekommen.

Berantwortlicher Revacteur: B. Ridert in Dangig.

# Bianoforte-Fabrik und Magazin

J. **B. Wisznictvski**, Danzig — Heiligegeistgasse — Carthäuserhof.

Ginem hochgeehrten hiesigen wie auswärtigen Bublitum erlaube ich mir, mein großes Lager von Flügeln und Pianinos neuester Constructionen ganz ergebenst bei etwaigem Bedarf, in Erinnerung zu bringen. Ich halte stets nur Borrath berühmtester Firmen des In- und Auslandes; mein eigenes Fabritat kurzer Flügel steht bei solidester Arbeit nach dem Zeugnisse erster musikalischer Größen hiesigen Orts, teinem anderer Fabrikate, weder an Tonfülle, Leichtigkeit der Spielart, noch Billigkeit irgendwie nach.—

Sute dauerhaste polisander 7 octavige Pianinos von 160 Thr. bis 350 Thr. sind jest wieder vorräthig.

Für fammtliche Juftrumente leifte ich wirkliche Garantie. - Alte Juftrumente werden zum hochft möglichen Preise in Zahlnug genommen, und der Bunich auf Ratenabzahlungen thunlichst berücksichtigt, Reparaturen zur größten Bufriedenheit vollführt.

Felix Wiszniewski

(10719)

Freireligiöse Gemeinde. 1. und 2. Weihnachistage 10 Uhr Borm. Herr Brediger Rödner. Um 1. Fests Bredigt: herr Breomet tage: Abendmahlsfeier.

Seute früh 3 Uhr wurde meine Frau Sophie geb. Ottermann von einem frästigen Jungen gliddich entbunden. (11472) Dangig, ben 24. December 1867

Julius Radike. Die heute vollzogene Berlobung unserer Tochter Auguste mit dem Königl. Bostafistenten herrn Carl Schenk, zeigen wir hiermit er-gebenft an. (11465)

Czerwinst, den 24. December 1867. C. Hoepfner und Frau. Volks=Kalender für 1868, als: Steffens, Gubit, Trowitsch, Auer bach zc., Hausfalender, Rotiz-, Termin- und landwirthschaftliche Kalender bei

Constantin Ziemssen, Langgasse No. 55.

Kalender für 1868 (auch mahrende Ralender), Stralfunder Spielkarten

empfiehlt J. L. Preuss, Portechaiseng. 3. Gin Baar mit Belg gef. neue Reifeftiefel, fowie ein Rennthierfell jur warmen Belgsbede find Fleischergafie No. 91 eine Treppe bod

Marzipan in Säzen, à Pfb. 16 Egr., empfehlen

Gebr. Miethe. hundegaffe No. 37, Eingang Fischerthor. Pomm. Spidganfe, braunschweiger Cervelat=Wurft, frische Sülzkenlen (Weißfauer) empfiehlt billigft W. J. Schulz, Langgaffe

Bremer Rathsteller. Frische Solfteiner Auftern. Carl Jankowski.

Frisch geräucherte große Maränen, Spickgänse und Reulen, geröftete Neunaugen

empfiehlt billigft Alexander Beilmann, Scheibenritterg. No. 9. Seute Abend

Königeberger Rinderfled. C. H. Kiesau, Sundegaffe

Carl Jankowiski.

Leutholtz's-Lokal.

Grande soirée musicale, beute den 24. bse., von der Kapelle des 4. Oftpreuß. Grenadier-Regiments No. 5, uns ter Leitung des Hrn. Musikmstr. Schmidt.

Großes Concert im Rathsweinfeller

beuie, d. 24. d. M., ausgeführt vom vollstänsständigen Musik Corps des 1. Königl. Leibs Huaren-Regiments Ro. 1, unter perf. Leis tung des Herrn Musit-Director **Keil.** Ansang 8 Uhr. Entrée 2½ *Izv.* 

Hôtel "Drei Kronen",

Langebrücke.

Dem geehrten Bublitum empfehle ich die von mir jüngst übernommene Restauration Hôtel "Drei Kronen" zur geneigten Beachtung. Der Eingang zum Bavillon ist von der Heiligegeistgesse. 1 Treppe hoch, woselbst auch ein Bianino zur Berfügung sieht.

Bedienung von einer Berlinerin und einer Sachstn.

A. L. Jaglowitz.

#### Neuester Preis-Courant Johannes Krause. Tokaji Asszu bor Tokajer Ausbruchwein süss . Tokaji Asszu bor Tokajer Ausbruch mild gezehrt süss do. a Tokaji Asszu bor Tokajer Ausbruch gezehrt herb . . do. a Tokaji Mászlás Tokajer Halbausbr. gez. mild herb . do. a Tokaji Szamorodni Tokajer Naturwein, ganz gez. herb do. a Magyar Asszu bor Russter Ausbruch süss . . . . do. a . . do. à — Magyar Asszu bor Russter Ausbruch mild herb . . . do. Ruszti bor Russter Naturwein herb . . . do. Soproni bor Oedenburger 1858er fein herb . . do. 171/2 Egri bor Erlauer Rothwein do. Erlauer Ausleese (wie fein Burgund.) do. à — Egri bor Ofener Rothwein (Tafelwein) Ménesi Asszu bor Menescher Ausbruch roth Süsswein do. Ungarischer Champagner (nur gegen Cassa) do. Ferner aus den Londoner unversteuerten Docks direct selbst bezogen: . . . . . . . . . die Fl. à — Thlr. 16 Jamaica-Rum fein . Jamaica-Rum feinster Jamaica-Rum, allerfeinster alter (sehr intensiy) . und aus Cognac direct selbst bezogene Cognacs: Feinster alter Cognac Feinster alter Champagner-Cognac. Danzig, den 20. December 1867. . do. à Johannes Krause, Jopengasse No. 46.

Leder- und Portefeuille-Waaren-Fabrifant aus Berlin, Riederlage in Danzig, 1 Langgaffe Ro. 1, empfiehlt:

Portemonnaies, Cigarrentaschen, Brieftaschen, Visites, Feuerzeuge, Necessaires, Phot.-Albums, Schreibund Poesie-Bücher, Schreib-Mappen, Brillen-Etuis, Gürtel in Leder, Seide und Sammet, Damen-, Markt-, Tour-, Eisenbahn-, Reise-, Kamm-, Tresor-, Banknoten- und Wechsel-Taschen in grösster Auswahl zu

billigsten Engros-Preisen. (9749)

Borrathig in allen Buchhandlungen, sowie bei ben Herren Buchbindern und Kalender-Distri-buenten, in Danzig bei F. A. Weber, Langgasse Ro. 78, Anhuth, Bertling, Doub-berck, Homann, Saunier, Ziemssen:

1) Trewendt's Volkskalender für 1868.

Bierundzwanzigster Jahrgang.
Mit 8 Stahlstichen und zahlreichen in den Tert gebruckten Holzschultten. 8. Elegant broschirt.

12½ Hr. Gebunden und mit Kavier durchschossen 15 Ge.
Gediegener Indalt bei auertannt schöner Ausstattung wird die sem Kalender gewiß die günstige Ausnahme sichern, welche bereits seinen früheren Jahrgängen zu Theil wurde.

2) Trewendt'S Haldsteit und mit Kavier burchschoffen 6 Constitution of Constitutio

Mit Notizblättern. 8. Elegant broschirt. 5 Ge. Steif broschirt und mit Bapier durchschossen 6 Ge. Die mit jedem Jahre wachsende Auflage spricht für die Beliebtheit diese Kalenders.

3) Bureaufalender für 1868 in Quer-Folio, auf weißem Papier. Die

21 Ge Auf Bappe aufgezogen 5 Gge.

4) Comtoirfalender für 1868, Quer-Folio. Auf beiben Seiten mit je

bedrudt, à 2½ Jw., auf Papve gezogen 5 Jw.

5) Etni= oder Tafelfalender für 1868 in kleinem Format, auf vier à 2½ Jw. Auf Papv gezogen mit Goldborte und Messingring à 5 Jw.

6) Brieftaschenkalender für 1868. Sum Einlegen in Brieftaschen.

7) Portemonnaiekalender für 1868. Mit abgerundeten Eden und

6) Goldschnitt, à 3 Jw.

Verlag von Eduard Trewendt in Breslan.

Die Philipp'sche Leihbibliothek' Hundegasse No. 6, mit den neuesten Werken versehen, ladet ergebenst zum Abonnement ein. Sonnabend, den 28. Dec. cr., Räheres b. Brases.

Duttchen=Berein.

Gin Belg zu vert. Tagneterg. No. 9. C. H. Hicsan's

hundegaffe No. 119, nabe ber Boft, empfiehlt seinen Mittagstisch à la Carte und im Abonnement à Couvert

5 Sgr. fo mie stete eine reichaltige Speise-Rarte, wovon auch

### halbe Portionen

verabreicht werben. NB. Getränke billig u. gut. C. H. Hiesau.

Selonke's Etablissement.

Um erften u. zweiten Beihnachtsfeiertage: Große Vorstellung u. Concert. Gaftspiel mit der Wunder Fontaine, Auftreten der drei Gebrüder Cottrelly zc. Ans. 3 Uhr. Entre für Logen u. numerirte

Sipplage 73 Jm., für Saal 5 Jm. Freitag (3. Feiertag), Nachmittags 3 Uhr: Große Kinder : Vorstellung.

Danziger Stadttheater.

Mittwoch, den 25. December 1867. (Ab. susp.)
Der Bildschink. Komische Oper in 3 Acten
von A. Lorging. Borher: Romeo auf dem
Bureau. Schwant in 1 Act von F. Wehl.
Donnerstag, den 26. Dechr. 1867. (Ab. susp.)
Zum ersten Male: So muß es kommen.
Kosse mit Gesang in 3 Acten und 5 Bildern
von B. Mannstädt.

reitag, den 27. Decbr. 1867 (III Ab. No. 18). Marie Stuart. Trauerspiel in 5 Acten v. Friedrich v. Schiller.

Barifer Welt-Musftellung Nur ganz furze Zeit !!
in 66 ber interessantesten Sauptansichten, innere und äußere des Indonstriepalastes, Park Partien, Aquarium, Gewächshans u. s. w.; serner die weltberühmten Wassertünste (springend) zu Versailles, und den Mond, im Ganzen 70 der gelungensten Ansichten. Sämmt, lecks Nider sind von folde außerendentlicher Clara liche Bilder find von folch außerordentlicher Rlars heit und Schärfe, wie dieselben bis jett noch Ite eriftirt haben und erlaube ich mir bas tunftfinnige Bublifum biermit ergebenft jum Besuche einzulaben und bin ich fest überzeugt, bas meine Ausstellung bei bem hiefigen geehrten Bublifum bieselbe Theilnahme finden wird, welche Bubitum dieselde Lgelinagme inden dire, detige ich dieselbe in Königsberg während einer Dauer von ca. A Monaten in so hohem Grade zu erstreuen hatte. Im Saale des Englischen Hanses, eine Treppe doch. Singang vom Langenmarkt und der Broddäutengasse No. 16, geösset tägl. v. 10–1 Uhr Born. u. v. 3–9 Uhr Abends bei künstlicher Beleuchtung. Entrée à Perston 5 An. NB. Steregögone und Milder zum son 5 Ger. Vertauf. NB. Stereoscope und Bilder

F. C. Ecfenrath aus Berlin. 2 Thir. Belohnung. Sin braun gessedter Hühnerhund, auf ben Namen "Flanqueur" hörend, hat sich verlaufen. Wiederbringer erhält Hotel de Thorn ohige Rolehnung fich verlaufen. Wiederbri Thorn obige Belehnung.

on feinen Savanna= Ci= garren, nur guter Quali-nachtstisch bei billigster Preisno-

tirung und reeller Bedienung, em-pfiehlt sich angelegentlichst (11010) Albert Teichgraeber, Rohlenmarkt 22, vis-a-vis der Hauptwache.

Feinste Gothaer Cervelat-, Leber- und Trüffel - Wurst, grosse Spickganse, vorzügl. Caviar u. Neufchateller Käse empfiehlt

F. E. Gossing,
Jopen- und Portechaisengassen-Ecke No. 14.

Drud und Berlag von A. W. Kafemann in Danit;

## Beilage zu Ro. 4610 der Danziger Zeitung.

Dienstag, ben 24. December 1867.

Borfendeneichen der Danziger Reitung. Brantfurt a. Dt., 23. Dec. Effecten Societat. Klau

auf Paris. Amerikaner 7615, Ereditactien 1773, Steuerfreie Ansleibe 48, 1860er Lovie 68 5, Staatsbahn 235.
Frankfurt a. M., 23. Dec., Nachmitt. Nach Schluß ber Börse wichen Parifer Course: Credit-Actien 1774, Staatsbahn 2353.
Damburg, 23. Deebr. Getreidemarkt. Weigen und Roggen

loco ohne Raufluft, auf Termine niedriger. Beigen for Decbr. 5400 Prund 165 Bancothaler Br., 164 Gb., for Decbr. Jan. 163 Br., 163 Gb., for Frühjahr 166 Br., 165 Gd. Roggen fer Decbr. 5000 Pfund 1361 Br., 135 Gb., 20r Decbr. Jan. 133 Br., 132 Gb., 30c Frühjahr 130 Br., 129 Gb. Dafer ohne Raufluft. Rubol billiger, loeo 221, or Dai 234. Spiritus ohne Raufluft, 29. Raffee feft.

Bien, 23. Deebr. Abenbborfe. Credit Actien 183, 50, Porbbahn 170, 00, 1860er Loofe 81, 80, 1864er Loofe 74, 60, Staatebabn 241, 20, Galigier 204, 00, Rapoleoneb'or 9, 69%.

Amfterbam, 23. Decbr. Getreibemartt. (Solufbericht.) Beizen und Roggen stille. Roggen der Marz 2983, der Mai 2993. Raps der April 69, der Octbr. 683. Rubol der Mai 363, der Robbr. Decbr. 373.

Boibon, 23. Decbr. Getreibemartt. (Schlugbericht.) Befammtzufuhren feit vergangenem Montag: Beigen 62,482, Gerfte 8744, Dafer 79,586 Quartere. Englifcher Beigen feinfter Qualitat 1s bober, geringere Gorten unverandert, in fremdem nur Detailgeschaft ju giemlich unveranderten Preifen. Gerfte ftetig. Safer

is niedriger. — Talg 44. Biehmarkt. Gute Frage bei lebhaftem Beichaft. Bufuhren gering. Bu Martte tamen 5069 Stud Rind-vieb und 6870 Schafe. Der Preis für Rindvieb und Schafe ftellte

fich der 8 # auf 4s 2d bie 4s 8d, für Schweine fer 8 # auf 3s 2d bis 4s 4d.

London, 23. Deebr. Confole 92%. 1% Spanier 361/16. 3ta-lienifche 5% Rente 451/16. Lembarden 131%. Mericaner 163. 5% Ruffen de 1822 86. 5% Ruffen de 1862 85%. Silber 60%. Türkische Anleibe de 1865 33 %. 6% Berein. St. per 1882 727/16.

Liverpool, 23. Decbr. (Bon Springmann & Co.) Baumwolle. 10,000 Ballen Umfas. Unverandert. Rem. Drieane 71, Georgia 71, fair Dhollerah 51, middling fair Dhollerah 51, good middling Dhollerah 51, Bengal 45/8, good fair Bengal 52, Rew fair Domra

54, good fair Domra 6, Pernam 74, Smprna 6. Parts, 23. Decbr. Rubbi yer Decbr. 92, 50, Yer Jan. April 93, 00, Yer Mai-August 93, 00. Mehi Yer Decbr. 91, 50, Yer

Jan. Mpril 90, 00. Spiritus yer Decbr. 63, 50.

Paris, 23. Decbr. (Schlußeourfe.) 3% Rente 68, 65. 3taltenische 5% Rente 45, 272. 3% Spanier - 1% Spanier - . Defterr. Staats-Eisenbahn-Actien 506, 25. Credit-Mobilier-Actien 168, 75. Combarbifche Gifenbahn-Actien 350, 00. Defterreichifche Unleihe be 1865 328, 75 p. cpt. 6 % Berein. St. 3r 1882 (ungeftempelt) 813. - Gebr matt auf bas Gerucht, Menabrea babe feine Demiffion eingereicht. Confole von Mittage 1 Uhr maren 92% gemelbet.

Antwerven, 23. Decbr. Petroleum . Martt. (Schlufbericht.) Rubig. Raffin. Tope weiß, loco 45% beg. und Br., for Decbr. 45 beg. und Br., fr Jan. 45 beg. und Br., for Febr. 45 Br.

Broducten-Markte.

Berlin, 23. Decbr. Beigen loco yur 2100 # 85-100 Re nach Qualität, ger 2000.2 %e December 864 Re ba. 7er April-Mai 89 3 bg. 1/4 G. - Roggen loco ger 2000# 72-73 % bez., ye December 72%-73-72% R. b. . - Gerfte loco % 1/50# 47 - 57 % nad Qualitat, 50 -531/4 Ra bs. - Bafer per 1200# loco 314 - 334 9 nach Qual., 324 - 33 & bg. - Erbfen yer 2250 Rochmagre 64-77 % nach Qual., Futterwaare bo. -Raps yor 1800# 79-83 R. - Ritbien, Binter- 78-82 % - Rabbi loco yar 100% o. F., 10% %, fluffiges 10 % % - Leinöl loco 13 % - Spiritus > 8000% loco ohne Faß 20-1923/24 R. bg. - Debl. Beigenmehl Nr. 0 61/4 - 61/4 R., Nr. 0 u. 1 61/6 - 6 R., Roggenmehl Nr. 0 51/8 - 51/6 R., Nr. 0 u. 1 51/6 - 41/6 R. bez. yar unverfleuert.

Stettin, 23. Dec. Beigen per 2125 &. gelber inland. 92-97 Re, bochfeiner Dartifder 98 Re bez., bunter Boln. 91-94 Re, Ungar, 86 - 88 Re, feiner bo. und Dabrifder 90 - 92 94, yer Dec. 93 Ra nom., Frühjahr 96 Ra bej. - Roagen 30 2000 M loce nach Qualität 70 - 734 %. per Decbr. 72 % beg. u. Gb., 721/ 9 Br., Fruhi. 721/2, % Se bea., Br. u. Gb. - Rübbl loco 101/4 Re Br., Dec. u. Dec .- Jan. 10 % Bb., April-Dai 10% & Br., 4 % Bb. - Spiritus loco ohne Fag 20 % bez., mit Fag 19% Ra bez., Decbr. 19 1/2 Ra Br., Frabjabr 204, 3/8 Re beg. - Regulirungspreife: Weigen 93 R, Roggen 72 R, Rubil 10 Re, Spiritus 19 % Re — Betroleum loco 6 %, %, %, % Beg., per Dec. 6 % Re beg., per Jan. 6 % Re beg.

Berantwortlider Rebacteur: S. Ridert in Dangig.

Amfterdam furz

Hamburg turz bo. 2 Men.

London 3 Mon.

do. do. 2 M. Augsburg 2 Dt. Leipzig 8 Tage bo. 2 Mon.

Frankfurt a. M. 2 M. 3

Detersburg 3 Boch. 7 bo. 3 M.

Baridan 8 Tage

Bremen 8 Tage

Paris 2 Mon.

do 2 Mon.

#### Berliner Fonds-Borse vom 23. December.

#### Wifan haber - Motion

| Gilenoudu - merren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                          |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Diebende pro 1866. Aachen-Aniseldorf Nachen-Neisteicherf Nachen-Meisteich. Dergisch-Märk. A. Berlin-Anhalt Berlin-Hahalt Berlin-Haben. Berlin-Heitlin Bihm. Nessibahn. BrestSchwTreib. Brieg-Reihe Cosel-Oderbahn (Wilhb.) do. Gianum-Pr. do. do. EndwigshBerdach Ragdeburg-Beipzig Rainz-Eudwigshafen Medlenburger Reiderschil. Märk. Rieberschil. Zweigbahn | 47/80<br>43/80<br>131/80<br>16/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>101/8<br>10 | 5 4 4 4 4 4 4 5 | 273<br>1032<br>1392<br>222<br>1644<br>216<br>1354<br>1218<br>913<br>142<br>748<br>848<br>848<br>154<br>186<br>258<br>127<br>5<br>8<br>75 | 安 | u e |

| Dividende pro 1866. | bz |
|---------------------|----|
|---------------------|----|

#### Ront- und Induffrie-Babiere.

| Dividende pro 1866. Preuß. Bank-Antheile Berlin. Raffen-Berein Dom. A. Privatbant Danzig Rönigsberg Pofen Magdeburg DiscComm. Antheil Berliner Handels-Gefell. Defterreich, Credit- |                                                                                                                                                                  |                                        | 8 10                                    |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | Preuß. Bank-Antheile<br>Berlin. Kaffen-Berein<br>Dom. R. Privatbank<br>Danzig<br>Königsberg<br>Pofen<br>Wagdeburg<br>DiscCommAntheil<br>Berliner Handels-Gefell. | 12<br>54<br>8<br>77/10<br>72<br>5<br>8 | 444444444444444444444444444444444444444 | 92 B<br>112 B<br>112½ G<br>101 S<br>89 S<br>109½ b <sub>1</sub><br>111½ b <sub>3</sub> |

### Breußtige Fonds.

| Freiwiwia. Anl.   | 45 | 961  | (3)     | Poleuline .          |
|-------------------|----|------|---------|----------------------|
| Staatsanl. 1859   | 5  | 102  | bz      | Preugische .         |
| Staatsanl. 50/62  | 4  | 90   | 57      | Shlestiche .         |
| Stationil. 50/5%  | 43 | 96   |         | 20000                |
| do. 54, 55, 57    | 41 | 00   | ps      | Ausländisch          |
| be. 1859          | 41 | 96   | ba      |                      |
| bo. 1856          | 45 | 96   | U       | Defterr. Metall.     |
| do. 1853          | 4  | 90   | D3      | do. Rat. Anl.        |
| bo. 1867          | 41 | 96   | ba      | do. 1854r Loofe      |
| Staats-Schulds.   | 31 | 83   | 63      | do. Creditloofe      |
| Staats-PrAnl.     | 31 | 1151 | 23      | bo. 1860r Loofe      |
| Rur u. N. Schld.  | 33 | 783  | 23      | bo. 1864r goofe      |
| Berl. Stadt. Dbl. | 5  | 1013 | 63      | Infe. b. Stg. 5 Anl. |
| do. do.           | 43 | 96   | 23      | do. do. 6 Anl.       |
| Kur. u. N. Pfdbr. | 35 | 76   | 63      | Ruffengl. Anl.       |
| do. neue          | 4  | 853  | 8       | do. do.              |
| Oftpreuß. Pfdbr.  | 31 | 77   | (8)     | bo. bo. 1864         |
| Do                | 4  | 831  | (8)     | bo. bo. 1862         |
| Pommersche .      | 31 | 761  | 63      | be. do. 1864 holl.   |
| bo. "             | 4  | 85%  | p3      | Ruff. Poln.Sch. D.   |
| Posensche .       | 4  |      | -       | Cert. L. A. 300 %1.  |
| do. neue          | 31 | -    |         | Pfdbr. n. t. SA.     |
| bo. bo.           | 4  | 847  | bz      | Part. Dbl. 500 Fl.   |
| Schleftsche .     | 33 | 83   | 8       | Ameritaner           |
| Westpreug.Pfdbr.  | 34 | 771  | 62      | Samb. St. Dr         |
| do. neue          | 4  | 821  | B       | R. Babenf. 85 81.    |
| do. neuefie "     | 4  | 823  | by      | Schwed. 10 Thir. 2   |
| bo so             | 43 | 90%  | bauB    |                      |
| do. do. ".        | -3 | 2    | 19 H 10 |                      |

| dur. u.RRentenbr. | 4 | 90% | 23  |
|-------------------|---|-----|-----|
| Dommer. Rentenbr. | 4 | 90  | 影   |
| Dosensche -       | 4 | 898 | 63. |
| Dreußtsche .      | 4 | 898 | B   |
| Schlestsche -     | 4 | 901 | bz  |

#### Muslandifche Fonds.

| The state of the s | 7  | 0   |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 46  | 8      |  |
| do. Rat. Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 54% | b3 -   |  |
| bo. 1854r goofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 623 | bz     |  |
| do. Creditloofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 72  | ba     |  |
| bo. 1860r Loofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 687 | 63     |  |
| bo. 1864r goofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -  | 413 | 68     |  |
| Infe. b. Stg. 5 Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | 603 |        |  |
| do. do. 6 Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 75  | (8)    |  |
| Ruffengl. Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 85  |        |  |
| do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  | 513 | 6      |  |
| bo. bo. 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | 87  |        |  |
| bo. do. 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | 85% | 63     |  |
| de. do. 1864 holl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 841 | 23     |  |
| Ruff. Poln.Sch. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 63  | bz     |  |
| Tert. L. A. 300 %1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  | 92  |        |  |
| Pfdbr. n. t. SR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 573 | 68     |  |
| Part. Dbl. 500 %1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  |     | et bz  |  |
| Umeritaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  | 773 | - à ba |  |
| hamb Gt Mr . M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1_ | -   | -      |  |

29 \$3

10} B

#### Gold- und Babiergelb.

Bechfel-Cours bom 21. Decht

Bien Defter. 20.8 %. 4 84 ba

31 1431 61

3 1424 6

23 1514 68

3 151 ba

2 16 24% 6 21 811 68

4 83½ 63 4 56 26 6

4 994 6 994 6

6 83% ba

34 1111 68

927 63

913 6

| 9 | Fr. B. m. R. 991616  | Mapol. 5 123 b   |
|---|----------------------|------------------|
| 2 | - ohne R. 993, bz    | 260'r. 112} B    |
|   | Deft. dftr. 20.83363 | Sourge. 6 24 161 |
|   | Poln. Bin. — —       | Goldfru.9 10 2   |
| 5 | Ruff. do. 84 bz      | Gold # 469 5     |
|   | Dollars 1 12 6       | Gilber 29 26 bi  |

Wachs-Alltar-Lichte

von den kleinsten bis zu den größten Dimensionen, sowie Wachs-Tafel-Lichte in einer unverfälschten Waare und zu soliden Preisen empsiehlt (11228)

Albert Neumann.

Baumlichte -

empfehle von Wachs, weiß, farbig und bemalt, Stearin und Karaffin, sowie gelben und weißen Wachsstod in allen gangbaren Größen und Bactungen zum möglicht billigsten Kreise. Wiederverkäufer berücksichtige ganz besonders. (11228) Albert Neumann, Langenmarkt 38.

Wagen=Laternen=Lichte

in verschiedenen Größen von Wachs und Stearin billigst bei (11228) Albert Neumann, Langenmartt 38.

Baumlichthalter

von weißem glanzenben Metall, die gleichzeitig als Schmud bes Christbaumes bienen, so wie billige Drahtleuchter empfiehlt

Albert Renmann, Langenmarkt No. 38.

Mus Paris?

erhielt so eben eine große Auswahl der mit so vielem Beisall aufgenommenen Cigarren. Tempel mit und ohne Musitwert und empfehle dieselben zu billigen Breisen als passende Festgeschenke (11229) Abert Neumann, Langenmarkt 38.

Deste franz. Wallnüsse, Lambertsnüsse und Para-Nüsse empsiehlt

A. Fast, Langenmarkt 34.

Frischen Aftrach. Caviar, Frische Perigord-Trüffeln, Straßburger Gänseleber-Pasteten, Gänsel.-Trüffel-Wurft, Fetten Räucher-lachs, Kiel. Sprotten empsiehlt

A. Fast, Langenmarkt 34. Trifche Rüb= u. Leinkuchen

empsiehlt ab den Bahnhösen und ab hier (11473) R. Baecker in Mewe.

Pariser Einsteckkämme

empsiehlt in größter und geschmadvollster Auswahl zu billigen Preisen (2787) Albert Neumann,

Langenmartt Ro. 38, Ede ber Rurichnergaffe.

Alle Sorten Ralender für 1868 bei L. G. Homann, Jopengaffe Ro. 19.

Unction.

Sonnabend, den 28. December 1867, Vormittags 10½ Uhr, werden die Unterzeichneten, im Auftrage der Herren Assuradeure, in Renfahrwasser auf der Westerplatte, dem Bahnhofsgebände gegenüber, in öffentlicher Auction an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung versteigern:

circa 6500 Stück sichtene Bohlen, 3 Zoll dick, 9 Zoll breit,

geborgen aus dem Schiffe "Fürsten", Capitain Groenlund. Gerlach. Ehrlich.

Schwarze Seidenstoffe

gu Kleibern von 12 Thlr. pr Robe an, Ball-Beduinen, Echarpes façons, weiß Mipacca 2½ Ellen breit, und Crêpe de laine zu Kleibern, weiße Crêpe-de-chine-Tücher, schwarze Sammet-Tücher, franz. Long-Chales, Unterrod-Stosse von 8 Sgr. pr. Elle, wattirte seibene Ripps Mäntel, sowie eine große Auswahl ber neuesten Mäntel empsiehlt, um zu räumen, außerordentlich billig

Josef Lichtenstein, Langgasse No. 28.

## Maschinen-Bananstalt und Eisengießerei

Netke & Mitzlaff in Elbing

liefert: (7978) Dampficiffe, Bagger, Dampsmaschinen und Keffel, Locomobilen, Pumpen, Feuersprisen, Apparate zur geruchlosen Latrinenreinigung, Entwässerungs-Unlagen, Schneide- und Mahlmühlen, Pressen, Brennereien und andere Fabrit-Ginrichtungen, Kühlschiffe, eiserne Treppen, Kenster, Balten, Grabtreuze und Sitter 2c., sowie Guswaaren aller Art. Auf bem Dominium Sartawig bei Schweg stehen eine Partie reichwolliger Böcke, große Staturen, zum Berkauf. (10612)

Sartawis b. Schwes, 6. December 1867.

Qoose zur 1. Kl. 150. Königl. Kr. Hannoversigen Lotterie, 12008 1 A. 2½ Ha., sowie zur 1. Kl. der 141. Königl. Kr. Osnabr. Lotterie, 122008 1 Ks. 19 Ks., sind zu haben dei Wilhelm Arnats.

Makfauschegasse Ro. 5b.

Ziehung d. 15. Januar. Dombauloose à 1 Thir.

in der Exped. der Danz. Atg.
Trische pommersche Spickgänse werden bisligst verkauft Brobbänkengasse Ro. 5. (11475)
A echt türkische Tabate, à # 2 H. — 3 A., ächt russ. Gigarretten (Laserme), Müller, per 25 St., Tabatièren, türkische Pseisen, Cigarrettensspiesen, Shaspseisen in großer Auswahl empsiehlt (11476)

Mastauschegasse No. 5 b.
Diehwaagen, Decimalwaagen, Kasseebrennmaschunen, Farbemühlen, Wurststopfmaschinen, Stangenbesmer, Schmiedeseuer-Regulatoren, Baubeichläge in allen Sorten vorräthig. Reparaturen werden nur gut außgesührt. Mackenroth, Schlossermeister, Fleischung. No. 88. (11457)

Jum 1. Jannar oder später sucht einen zweiten Lebrling der Apotheker Berndt in Glbing. (10739)
Ein mit den nöthigen Schulkenntnissen außgerührtigen Bedingungen in mein Destillations u. Fabrit-Weschäft als Lebrling eintreten. (11431)

Marienwerder. Herrmann Weger.

Sine Hauslehrerstelle sucht R. Mzaurek,
Borstädt. Graben Ro. 64. (11445)

Das (5095)

Edacanzen = Anzeige = Blatt enthält Hunderte von wirlich offenen Stellen für Rausleute, Landwirthe, Foritdeamte, Lehrer, Gouvernanten, Techniter z., Beamte aller Brancen u. Chargen, welche ohne Commissionaire zu versgeben sind. Die Namen der Krinzspale u. Beshörden sind stets angegeben, um sich direct deswerben zu tönnen. Für jede mitgetheilte Stelle leistet die Redaction Garantie. Das Abonn. deträgt sür 5 No. 1 %, für 13 No. 2 %, wosür das Blatt an jede aufgegebene Adresse alle Dienstage fr. gesandt wird. Bestungs = Comtoir, Berlin, Niederwallstraße No. 15, zu richten

Montag, d. 23. Dec., 3 U., ist auf dem Dirschauer Bahnhofe ein braunes Taschen mit 5 He und etlichen He verloren worden. Gegen gute Belohnung abzugeben Holzgasse No. 9 hinten.

Drud und Berlag von 21. 20. Rafemann in Dania.